

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

## Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

## Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.







# Die Völkerwanderung.

Epische Dichtung

von

Bermann Lingg.

3weites Buch.

Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung. 1867.



Buchbruderei ber 3. G. Cotta'fden Budbanblung in Stuttgart.

## Inhalt.

|                                    |      |    |   |  |  | Seite |
|------------------------------------|------|----|---|--|--|-------|
| Erfter Gefang. Die Banbalen        |      | •  |   |  |  | 1     |
| Zweiter Gefang. König Beiferich .  |      |    |   |  |  | 39    |
| Dritter Gefang. Die Gottesgeißel . |      |    |   |  |  | 73    |
| Bierter Gefang. Die hunnenschlacht |      |    |   |  |  | 111   |
| Fünfter Gefang. Maximus und Eub    | orio | ι. |   |  |  | 153   |
| Sechster Gefang. Oboafer           |      |    | • |  |  | 201   |
| Siebenter Gefang. Odoafer und Th   |      |    |   |  |  |       |

## Erster Gesang.

## Die Dandalen.

Actius, ebler Abkunft, hochgepriesen,
Batricier, Sieger in so mancher Schlacht,
Der Jahr für Jahr mit Reiten, Bogenschießen
Bei Hunnen und bei Gothen zugebracht,
Actius war vom Land der Nordlandsriesen
Nach Rom zurückgekehrt, und seine Macht,
Sein Ansehn ward durch wunderbare Sagen
Bon jenem fernen Land noch mehr getragen.

Er brauche, hieß es, nur ein Wort zu sagen, So stünd' sogleich ein Hunnenheer bereit, Im Augenblide für ihn loszuschlagen, Denn jene Wilben gingen in ben Streit Zwar wie die Löwen, doch befall' ein Zagen Die Kühnsten selbst, wenn Unterwürfigkeit Ein Blid nur von Astius gebiete; So scheu' des Geistes Uebermacht ber Schthe.

Ein Wink, und wie bem Lenker seine Pferbe Gehorchten tausend Stämme seinem Halt; Auch war Aëtius mächtiger Geberbe, Bon schönem Antlitz, ragender Gestalt. Ein Mann der That und Großer dieser Erde Besaß er auch zugleich die Allgewalt Der vom Gewicht der That getragnen Rede Im Schmeicheln wie beim Ruf zu Kampf und Fehde.

Obgleich er einst mit einem der Verschwörer Im Feld gestanden gegen Reich und Thron, So galt doch bald bei Heer und Bolf kein höh'rer, Kein theurer Held als er, und halb mit Hohn Begann er zu Placidia: "Den Empörer Sieh hier, Tod wäre sein verdienter Lohn; Sieh reuig ihn zu beinen Füßen knieen, O sprich es aus, du habest mir verziehen!"

Blacibia auf ben Thron gestützt, im Glanze Der höchsten Würde, fühlte nie wie jetzt Die Dornen unter dem verdächt'gen Kranze Der Schmeichelei und zögerte verletzt: "Biegt endlich, biegt sich biese stolze Lanze? — Und welche Bürgschaft," fragte sie zuletzt, "Wenn wir verzeihen, bietest du der Krone?" Aktius sprach hierauf mit stolzem Tone: "Es wird dein heil sein! Reiner von mir lernte Die Rom bedrohende Gesahr wie ich; Die lange Frist, die mich von Haus entsernte, Bard meine Lehrerin, und lehrte mich Den Stahl zu schärfen, eh' es kommt zur Ernte."— "Berziehn sei Jedem, der nur einmal wich," Entgegnete Placidia, "doch die Treue, Die niemals wankt, steht höher als die Reue."

"Bird eine solche Treue noch gefunden?" Erhob Aëtius sich und sah umber. "Sie lebt uns," sprach Placidia unumwunden, In Bonisazius! "Ha nur etwig der!" — Rief wild Aëtius — "eh ein Jahr entschwunden, So überführ' ich ihn." — "Das möchte schwer," Barf ihm Placidia ein, "dem Satan fallen." "Er sucht ihn," rief Aötius, "ihn vor allen.

"Du hast ihn überhäuft mit Glück und Enabe; Du hast ihn über Afrika gesetzt, Und an dem paradiesischen Gestade Gebeut er wie ein Perserkönig jetzt." "Ach!" rief Placidia schmerzlich aus, "wie schabe, Daß so der Neid dich stolzen Mann verhetzt, Daß du vor unserem Thron es konntest wagen, Den Treuesten der Treuen anzuklagen." "Er fällt," rief Jener, "bieß mein Haupt zum Pfande. Wir wissen, jedes Schwert hat seinen Preis, Und Jeden ein Bersucher an dem Bande, Womit er ewig ihn zu sessellen weiß." Er sprach's und bog nach fanstem Widerstande Auf ihre Hand die Lippen stürmisch heiß, Dann schritt er weg, schwang sich vor Chryseiz sprühend Aufs Pferd und ritt hinweg voll Hossnung glübend.

So kam er bald, versunken in Gebanken, In rauhes Waldgebirg, auf einmal brach Ein Stein vom Pfad, der donnernd durch die Ranken Bor ihm zum Abgrund flog. Actius sprach: "Der stürzt und bringt mich nicht einmal zum Wanken," Und sah dem Felsstück in die Tiefe nach, Und seine Seele las mit kühnem Blicke Aus diesem Zeichen künftige Geschicke.

Auf einmal schien burchs Dickicht und Gerölle Bon wo der Fels hinabgebrochen war, Ein Dämon aufgestiegen aus der Hölle, Ein Unhold aus Gehennas finstwer Schacer. "Ha!" rief Aktius, "fordert schon die Jölle Der Abgrund und die Nacht?" "Ich, ja fürwahr, Ich such' bich," sprach der Dunkle, dich zu mahnen: Kennst du den Berimod noch, den Alanen? "Beißt du noch, welchen Dienst ich dir erwiesen, Als du bei Hunnen lebtest vielgeehrt, Daß ich dein Reister war im Bogenschießen? Das Roß der Steppe tummeln dich gelehrt? Du wolltest mir dafür den Sinn erschließen Für eure Sprache, die den Geist bewehrt, Und die durch bloße Worte Größ'res schaffen, Und mehr bezwingen kann als hundert Wassen.

"Du gingst, so daß ich dich nicht wieder schaute, So plötzlich gingst du von den Hunnen fort; Doch nie vergaß ich dein und jener Laute."
"Und wie," siel ihm Astius ins Wort —
"Bie kamst du hieher?" "Mich betraute An dich ein Bolk von Carthagenas Port, Mich senden die Bandalen, daß du richtest, Und ihre Kwiste mit den Gothen schlichtest.

"Denn stürmend von den südlichen Gebirgen Gönnt uns der Gothe nicht die Friedensruh', Wir tödten uns beständig, wir erwürgen, Ja wir vernichten uns einander, du Hab' Friede mit uns Allen, du nimm Bürgen, Und von uns Allen Ruhm und Preis dazu; Was du besiehlst, soll gelten, soll uns Allen, Dem einen wie dem andern Theil gesallen." Er schwieg, und wie zum Zeugniß seiner Worte Erscholl ein ferner Donner, bei bem Schein Des Blitzes sahn sie sich vor einer Pforte, Ein alter Tempel stund noch hier im Hain; Bon bem als Heidenbau verrufnen Orte War Alles längst gestohn. Sie traten ein Und suhren, während die Gewitterbäche Herniederbrausten, weiter im Gespräche.

"Wißt," hub Astius an und zog baneben Sein Pferd ins Innere bes Tempels nach, "Nachdem Athaulf durch Mord verlor sein Leben, Ward Wallia Gothenkönig und versprach Sein ganzes Reich an Rom zurückzugeben; So ward es ihm bestätigt. Welche Schmach, Wenn statt für ihn und für den Gottesfrieden, Wenn wir für euch, Verwüster, uns entschieden!"

"Berwüster?" lachte bitter ber Alane, "Berwüster? Ja! Zu wilder Raubbegier Trieb uns die harte Noth mit grimmen Zahne. Umirrend, unstät wie das wilde Thier Und stets entrollt des Ungemaches Fahne, Bas blieb uns andres? Konnten wir dafür, Daß unsre Bäter einst verlassen hatten Die Heimathstur und ihrer Gichen Schatten? "Bir fanden und in jenen Nieberungen Des Donaustroms, auf jener Tummelbahn Der Bölker, ihrem Leichenfeld, umrungen Bon Feinden überall, wohin wir sahn; Hier war die Geißel gegen uns geschwungen, Dort war ein Thor, ein goldnes, aufgethan, Bir aber sahn, daß durch die offne Thüre Ein breiter Weg in Joch und Knechtung führe."

"Doch schlugen," sprach Actius, "bis zum Strande Des Meers sich Biele durch, umschifften tühn Europas Küsten, Borgebirg und Lande, Sahn Inseln, sahn der Risstadt Balmen blüchn, Die Säulen und die Sphing im Sonnenbrande, Und langten an nach tausenbsachen Mühn Im heimathland und fanden in den hainen Der Bäter Runenschrift auf grauen Steinen."

"Und Andern rief dem Stelicon entgegen Der Ruf des Radagast," sprach Berimod. "Du weißt es, weißt auch wie sein Heer erlegen, Und was davon entsam aus Noth und Tob, Zog Gallien zu auf drei verschiednen Wegen. Roch steht vor meinem Blut das Feuerroth, Alls hungernd, tief im Winter unsre Schaaren Am Rheinstrom angekommen waren. "Am Meilenstein ber Römerstraße haltenb.
Sah Godigisel sein Bandalenheer
An sich vorüberziehn, das, sich entsaltend
Das Thal durchschritt, ein bligend Lanzenmeer.
Auf einmal brang, den Gegenzug gestaltend
Bon Süden her, ein zweites, Speer an Speer
Und beiden gegenüber zog ein Drittes
Noch größ'res heer heran gewalt'gen Schrittes.

"Erschüttert Kang das Thal von Kampffignalen. Am Kreuzweg sahn sich plötzlich hier mit eins Die Könige der Sueven und Bandalen Mit ihren Bölkern.gegenüber; keins Wußt' von des andern Ziel, ein Halt befahlen Die Fürsten, sprengten an den Bord des Aheins, Indem sie sich mit wildem Blicke maßen, Rasch auseinander los auf beiden Straßen."

""Bollt ihr ben Uebergang uns wehren? Beilde Und Fährlohn,"" hallte Godigisels Ruf, ""Ist unfre Waffe; weichet Sueven!"" ""Züde Zu früh nicht, wenn dir Odin Weisheit schuf,"" Rief ihm der Sueve zu, ""sonst möcht' in Stüde Dein Goldreif unter meiner Pferde Huf Zertreten werden, eh' du mit den Schaaren Hinüber dringst, das follst du bald gewahren."" ""Krächzt, ihr vom Hunger ausgebälgte Geier!""
Bersetze Godigisel, und darauf
Der Sueve: ""Bolf, auch wir sind da als Freier
Um jene Schneebraut; nehmt es mit uns auf!
Doch wenn dein Blick dringt durch die Rebelschleier,
Sieh über jenen Strom, deß rascher Lauf
Gebändigt unter Eis ruht; drüben harren
Die Wassen, die euch Tod entgegenstarren.""

""Bersucht, ob ihr hinüberkommt, die Pfeile Der Franken wehren euch den Uebergang."" Es schwieg der Suevenkönig eine Weile Und Godigisel sah hinüber, schwang Um's Hampt dann seinen Speer und rief: ""So theile Gefahr und Sieg mit uns!"" — ""Ein reicher Fang Blüht uns dafür,"" ward ihm zur Antwort — ""Beute, Und Land genug und Hüsch- und Bärenhäute.""

"Tief Winter war's, die Sonne warf nur spärlich Durch Schneegewölk die Strahlen karg und bleich, Und wie zur Wintersonnwendzeit alljährlich Lag so mit Eis umstarrt das Wogenreich, Daß selbst für Troß und Wagen ungefährlich Der Uebergang erschien. Run schritt zugleich Zum Strom hinab in seiner Eisumbrüftung Bandal' und Sued' in Wehr und Wassenrüftung. "Doch brüben stellt der Gallier Land zu wahren, Die Franken auf ihr König Gundoald. Als jene mitten auf dem Strome waren, Empfängt sie aus dem nahen Tannenwald Ein Hagel Pfeile, aber neue Schaaren Ersehen der Gesallnen Reihe bald, Die ganze Fläche schon erfüllt mit Streitern, Mit Leichen sich, mit Wagen, Roß und Reitern.

"Heiß war der Kampf, schon wich und sank zur Rüste Die Sonne früh hinab in trübem Roth; Als noch einmal ihr Blick die Wipfel küste, Da flammt es auf, des Users Waldung loht; Und nun: "Bald büst ihr euer Raubgelüste!" Rief Gundoald und rasch auf sein Gebot Entlodern auf dem Strom gehäuste Dämme, In Scheiterhausen hingeworfne Stämme.

"Ein Siegsgeschrei erhoben ba die Franken, Da sie das Eis vom glühend heißen Wehn Erweicht und unter den Bandalen wanken Und brechen sehn, und die zu Grunde gehn. Dagegen stürmt in eine ihrer Flanken Ein Reiter ein, dem nichts mag widerstehn, Dem scheu die Gluth selbst weicht, wo durch die engste Waldnacht er sprengt auf seinem braunen Gengsie." "Bie helle Flamme blitt in seinen Händen Der hochgeschwungne Stahl, sein Haar, sein Bart Scheint lautre Flode aus den Feuerbründen. Um ihn, an ihm ist alles Feuerart, Und Trop wie dieß beut allen Widerständen, Wie start die Feinde stehn, wie dichtgeschaart Sein würgend Schwert. Wer ist der Schlachtenfrohe, Ist's Surtur selbst in seiner Flammenlohe?

"Zwei Söhne hatte Godigifel, Recken Gewalt'ge waren beibe, Geiserich Und Gontharich; als Geiserich die Decken Des Stroms vom Gluthhauch, der darüber strich, Durchlöst gesehn, und wie auf weite Strecken Die Fluth herausdrang, alles sank und wich, Da rief er: ""Weiter abwärts laßt uns bahnen Den Weg hinüber, solget mir, Alanen!""

"Bo sanft ber Strom sich biegt um einen Hügel, Da hatten wir, hinschreitend burch die Nacht, Und sorglich jeder Mann sein Roß am Bügel, In kurzer Frist den Uebergang vollbracht. Jeht auf! das Schwert gezogen, in die Bügel! Und fort und wie auf Flügeln in die Schlacht! Bir kamen an, als schon von unsern Schaaren "Wir ritten durch; auf beiden Seiten brannte Der Walb um unsern Psad, in Funden stob Die Gluth, die wie mit Mügeln uns umspannte, Ein Drache, bessen Rachen Feuer schnob. Als unser Blid ins freie Thal sich wandte Und froher jeder Mann sein Schwert erhob; Da rächen wir die Tausend, die geblieben, Mit dreisach von der Wuth verstärkten Hieben."

"Rasch ist ber Sieg in unfre Faust gegeben, Und Geiserich kam hier durchs Schlachtgesild, Wo Gontharich, sein jüngrer Bruder, eben Bom Rest des Heers gekührt ward auf dem Schild; Denn todt lag Godigisel. Stumm ergeben Stund Geiserich — sein Blick nur rollte wild; Als man ihn sieht, den Alles todt schon glaubte, Streckt jede Hand sich aus nach seinem Haupte."

"Er weist sie kurz zurst, erhebt die Leiche Des Baters auf sein mächtig Pferd, ersaßt Des Bruders Hand und spricht: ""Run sind die Reiche Des Südens dein! Boran! gönn' keine Rast Dem Schwert, schließ weder Frieden noch Bergleiche, Bis du sie alle dir erobert hast."" ""Führ!"" rief das Heer als Geiserich gesprochen, Und schleunig ward zum Fortzug ausgebrochen." "Nach Gallien ging's; auf meilenweite Streden Barb unser Heerszug angesagt mit Blut. An hundert Städte rauchten auf, der Scheecken Ging vor uns her, und nach uns kam die Gluth. Doch etwge Nacht soll jene Zeit bebecken! Bir lernten bald als höh'res Erbengut Die Pflugschar schätzen statt des Wordstahls, lernten Anstatt der Blutsaat den Ertrag der Ernten."

"Hinabgestiegen won ben Physenäen Bebauten wir und schon im nächsten Jahr Das reiche Land; da sah man Diese säen, Und Jene bei den Heerden, eine Schaar Bei Hammer und Gewerb, die andre mähen. Bei uns ist Gunthrich König, Hormigar Herrscht bei den Sueven und dem Bolk nach Loosen Bertheilten sie das Jand, das neue Gosen."

"Es wurden neue Richterstühle, neue Gesetze seitgestellt; bald fügten auch Die Eingebornen selbst, nicht mehr in Scheue Bor ihren Siegern sich dem neuen Brauch. Die römische Bedrückung, Angetreue Und Thrannei wich vor dem Frühlingshanch Zwar einer armen, rauben, aber wahren Und edlen Freiheit unter uns Barbaren."

"Sie kamen vom Gebirg, wo sie verhongen In Höhlen, zitternd, mondenlang geweilt, Nachdem sie flüchtig Haus und Hof in Sorgen Berlassen hatten, wieder heimgeeilt Der dritte Theil von ihrer Aeder Morgen Ward uns den Fremden willig zugetheilt; Für sie und uns vollbrachten spät und frühe Die Arbeit wir dafür mit leichter Mühe."

"Die Gothen höhnten uns mit finftrem Neibe, Sie wollen, fagten fie, nicht Nachbarn sein Bon Männern, die dem Baffenglanz die Beide, Dem Schall der Hörner vorziehn die Schalmei'n. Es kam zum Streit, zum blutigen Entscheide. Im Anfang war das Glück mit unsern Reihn, Doch bald vom schwer erkauften Sieg gelichtet, Sahn wir uns übermannt und schier vernichtet."

"Bring," sprach Astius, "ben Nationen, Bring den Entscheid von mir den Bölkern: sag', Die Gothen sollen im Gebirge wohnen, So weit es Rosse nährt, und wo Ertrag Der goldnen Aehre reift, doch wo die Kronen Der Palme schaun am nie bewölkten Tag Aufs blaue Meer, durchblist von Sonnenstrahlen, Da gründet eucen Wohnsit, ihr, Bandalen! "Dort mögt ihr eurem Elemente zollen, Dem Meer, bas unstät ist gleich euch und wild, Das Schiff soll euer Roß, die Wogen sollen Die Schollen, bas ergiebige Gefild Für eure Thatkrast sein, der Brandung Rollen, Der Sturmwind, eures Sinnes Ebenbild! — Ob ihr dann Rauffahrtei treibt oder raubet, Wer frägt darnach? — ich wahrlich nicht, das glaubet."

Aëtius hielt inn', er sah gelichtet Die Anker schon und sein Gebanke war Mit einemmal nach Afrika gerichtet. "Genug jetzt," rief er, "gehe nun, Barbar, Ich hoff', es werbe euer Streit geschlichtet." Sie trennten sich. Ein Plan, wenn auch nicht klar, Doch schon ber Reise nah zum sinstern Werke War schon ber Zielpunkt seinem Augenmerke.

Denn bazumal ward Afrika verwaltet
Durch Jenen, der so hoch ihn übertraf;
Zwar gleich an Muth, gleich kühn und hochgestaltet,
War Bonisazius, Carthagos Graf,
Nur war sein Kriegsruhm reicher schon entsaltet,
Und strenger noch sein Sinn, der treu und brav
Placidien bisher und ihrem Sohne
Sich stets erwiesen als ein Schirm dem Throne.
Lings, Böllerwanderung. 11.

Gefürchtet, bis zur Grausamkeit erhaben Bar seine Kriegszucht. Einstens trat vor ihn Ein armer Mann und sprach: "Bon allen Gaben Hat eine nur ber Himmel mir verliehn, Ein reines Glück — ich hab' es heut begraben, Es war mein Beib, die Treue ist dahin. Ein Mann aus beiner Kriegsknecht Schaar entehrte Mein Haus, dir klag ich's laut — ber Unbewehrte."

"Komm morgen wieber vor mit beiner Klage,"
Rief Bonifazius aus, "und auf mein Wort
Du sollst zufrieden sein; wie hieß er, sage,
Der dich beschimpst? Schon gut!" und hastig fort
Zu Pferbe stieg er. Als am andern Tage
Sich jener einsand am bestimmten Ort,
Empfing er aus den händen seines Rächers
Das abgehau'ne Haupt des Ehebrechers.

So ftreng nun auch die beiden Helden schienen, Doch waren sie von jener Größe fern, Die statt sich selbst, dem Ganzen nur zu dienen, Als Antried kennt und aller Pflichten Kern, Noch auch wie bei den spätern Palatinen War nur Ergebenheit ihr Hort und Stern; Bon Ehrsucht schwoll ihr Herz und sann wieder Bis in den Abgrund der Verzweislung nieder. Sie sagten sich, wenn wir bereinst verscheiben, Gibt nichts die Welt als eine Todtenbahr; Wie lebten doch weit glücklicher die Heiben! Genuß und Freuden gab doch ihr Altar! Und was erwartet uns nach Kampf und Leiden? Der Himmel, sagt die Kirche; ist es wahr? Die Höllenqual, wenn wir der Sünde fröhnen, Und nicht vorher die Heiligen versöhnen.

In Spanien hatte sich indes verbreitet Der Ausspruch des Astius. Verimod, Bon Schaaren des Bandalenvolks geleitet, Zog überall umher. Ein Aufgebot Erging, gerüftet ward, und vorbereitet Zu Fahrt und Raubzug Schiff und Ruberboot. In Bälbe war dem rauhen Dienst der Wogen Ein mächtiges Geschlecht herangezogen.

Jeboch nach Hippos palmumwachsner Mauer Kam einstmals zu bem Bischof Augustin Carthagos Graf, im Antlit tiefe Trauer; Es lagen beibe lang auf ihren Knie'n, Und Niemand als ein frommer Mönch, ein grauer, Bernahm es, was sie sprachen, und wohin Noch in derselben Racht zur Reise fertig Der Graf zur See ging, eines Ramps gewärtig. Er hatte schon mit bittrem Gram vernommen:
Der Mann, der ihm als ein Empörer galt,
Astius sei nach Rom zu Hof gekommen,
Und steige rasch an Ansehn und Gewalt.
"Bald," ruft er, "wird man die Getreu'n und Frommen Zurückgesetzt, und so den letzten Halt
Des Reichs erschüttert sehn. D üble Wendung,
Mißrathne Welt, unselige Verblendung!"

Er eilte, seinen Borsat kundzugeben Bon Welt und allem sich zurückzuziehn, Und zum beschaulichen und frommen Leben Ins Dunkel eines Klosters zu entstiehn, Denn innerst fühlt er sich zugleich erbeben, Ein Traum war ihm geworden, ihm erschien, Er schaue längst Berstorbner Schatten wieder, Die warnend sahn zu ihm vom Himmel nieder.

Run aber wird ihm plötzlich aufgetragen, Bandalen, die den nahen Küftenstrich Geplündert hatten, mit dem Schwert zu schlagen, Bor dem so oft schon der Barbar entwich; Wie groß und hehr erscheint ihm ein Entsagen Am höchsten Ziel des Ruhms! Er rüstet sich Bor Tag noch den Piraten nachzustreisen, Und wenn sie wo gelandet, anzugreisen. Er will mit altem Muth, obwohl vom Leibe Sein tiesverletztes Herz im Busen krankt, Im irdischen Gewand und Wassenkleide Dem Frommen, dem er schon so vieles dankt, Zu Diensten sein, dann aber fern vom Reide, Und nimmer noch hat sein Entschluß gewankt, Auf immer einer argen Welt entsagen, Und beten wie ein Mönch und Bußkleid tragen.

Und als er Tags darauf mit seinen Treuen An Bord geht, um ihn her sein kleines Heer, Ins Segel saust der Wind und Düfte streuen Bom Land die Blüthenbäume weit ins Meer, Doch ihn mag nur der Sterne Glanz erfreuen. Dort ist sein Licht, seitdem die Welt ihm leer, Den bittern Pflanzen an den Natronseen Gleicht was die Erde gibt vor jenen Höhen.

So ganz in seine künftige Bestimmung Betrachtend hingeneigt, bemerkt er kaum Was um ihn vorgeht. Als das Schiff die Krümmung Der Küsten hinter sich hat, und den Saum Des Borgebirgs, da weckt aus jener Stimmung Der Ruf des Seevolks ihn, und wie vom Traum Erwacht sein Blick, die Ferne zu durchspähen, Denn schon, so heißt es, ist der Feind zu sehen. Ein Kriegsschiff lag, ber Tag begann zu grauen, In breiter Bucht vor Anker, ans Gestad, Es war ganz nah, sank furchtbar anzuschauen, Ein dunkles Gluthroth über Feld und Pfad, Und stieg im Rauchgewölk zum Aetherblauen. Die Flamme sengte dort in Flur und Saat, Dort sah man Heerden weggetrieben, hörte Den Sturz von Balken, wo der Feind zerstörte.

Er harrt nicht erst bes Boots, die Ankerkette Ergreisend, läßt er sich mit einer Hand Ins Meer hinab, ihm solgen um die Wette Die Seinen durch die Brandung nach dem Land, Und mit dem Schwerte nach der Trümmerstätte; Jest sieht man ihn, jest rust zum Widerstand Bom Kriegsschiff die Trompete der Barbaren, Der Beute und des Lebens sich zu wahren.

Rur Wenige gehorchten auf bas Rufen, Die Meisten hatte Wein in Schlaf gewiegt, Die Einen lagen hingestreckt auf Rusen, Die Andern von des Tages Mühn besiegt, Ruhn sorglos, ohne Wassen auf den Stusen Der Häuser, deren Dach in Asche liegt, Die Einzelnen, die noch den Kampf beginnen, Sind müd, entkräftet, oder ganz von Sinnen. Und nur die Weiber der Bandalen hatten Mit ihren Hunden, die sie losgehetzt Im Rachekampf um die gebliebnen Gatten, In eines Hauses Hof sich sestgesetzt, Und kämpsten dis zu tödtlichem Ermatten; Wild flattern ihre Locken, blutbenetzt Um die entblößten Schultern, die mit Ringen Bespangten Arme, die das Schlachtbeil schwingen.

Entschlossner Buth und wilbe Lust verleihen Der Römer Schaar balb einen leichten Sieg. Carthago's Grasen rust ein Hülfeschreien, Und als um jenes Haus der Kampslärm schwieg, Enteilt er die Gesangnen zu befreien. Indem er rasch empor die Treppen stieg, Erblickt er hier, erschöpft, bedeckt von Bunden, Die Amazonen, viele schon gebunden.

Nur eine stund noch, blaß wie eine Leiche; Die Schönheit des Gesichtes, der Gestalt Erhöhte der Erschöpfung sanste Bleiche, Und sesselle mit magischer Gewalt; Die Stirne war, des Busens Lilienweiche Bon losgebundner Lockensluth umwallt, Dem hals wie hingebeugt zum Opfertode Entquoll der Bunde Blut, das purpurrothe. Ein trotig Lächeln, das den Feind verachtet, Umschwebt den Mund mit Sanstmuth noch vereint, Wer sie bekämpft, hält inn erst und betrachtet Das schöne Bild mit süßer Lust, es scheint, Daß jeder mehr nach ihrer Liebe trachtet Als sie zu töbten, doch sie selbst vermeint Nur um so ernstlicher die raschen Bunden; Sie scheint ein Ebelwild, bekämpst von hunden.

Carthago's Graf, bem selbst ber Helm im Streite Bon eines Feindes Hieb durchhauen war, Kniet der nun hingesunkenen zur Seite, Sein Diener reicht Berband und Balsam dar. Da hebt den Dank des Blickes die Befreite Auf ihren Retter, groß war die Gesahr, Daß vor dem Himmelsblick, in den er siehet, Der Himmel, dem er sich geweiht, nun sliehet.

Noch mehr erstaunt er, als von ihrem Runbe Die Sprache Roms in reinem Laut erklingt; "Jit's möglich," ruft er aus, "o Heil der Stumbe, Die dich aus Sklaverei-uns wieder bringt!" "Dich trügt," gab sie zur Antwort, "falsche Kunde, Benn du mich hieltest für verkauft, uns zwingt Kein andres Band, als daß wir den Barbaren Seit lang verpflichtet und befreundet waren." "D schöhfe Muth," versetzt er, "und Bertrauen Und euer Schicksal gib in unfre Hand! Du sollst bein Rom, sollst beiner Heimath Auen Und bald bei uns ein zweites Baterland, Wie einst Elisa es gesehn, erschauen!" Er spricht es, und geleitet nach dem Strand, Und hebt an Bord, die seinen Sinn gefangen, Ergrissen von dem sehnlichsten Berlangen.

Er fühlt beschämt und plötlich sich geschieben Bon jener Festigkeit, die seine Brust Noch kaum erfüllte mit erhabnem Frieden, Statt deß erwacht welch neue Lebenslust! Nachdem er taglang sie zu schau'n gemieden, Und endlich, als er sie geheilt gewußt, Betritt er ihr Gemach mit bangem Schritte, Damit er sie, ihm zu besehlen, bitte.

"Für mich," begann sie nun, "für mich verloren Ist Wunsch und Bitte. Retter! mein Bericht Ist furz und thränenreich. In Rom geboren Rief mich von dort mein Bater, seiner Pflicht Und jenem Mann treu, dem er einst geschworen. Als wir am Meergestad beim Abendlicht Des dritten Tags ermüdet angekommen, Hat Athaulf uns zur Mitsahrt ausgenommen. "Wir folgten ihm nach Spanien, Krieg auf Kriege Mit Sueven und Bandalen sahn wir dort, Mein Bater siel nach unfres Feindes Siege, Sie rißen mich von ihm als Beute fort. Er rief noch: ""Chret dieses Kindes Wiege, Bandalen! und es war sein letztes Wort — Bandalen, hört! Die Mutter dieses Lammes War eures Bolks und königlichen Stammes.""

"Besprist von Blut, schlachttriefend wie sie waren, Umstanden sie mich ehrsurchtsvoll, doch ich Richts achtend, lag mit wildzerrauften Haaren Bei meines Baters Leiche, bis man mich Auf einem Schilde forttrug. Run seit Jahren Lebt' ich bei diesem Bolf und ritterlich Beschützten sie mich stees, und wohlgelitten Fügt' ich mich balb in ihre rauben Sitten.

Balb fühlt' ich auch, das wilde, unruhvolle, Das von der Mutter angeerbte Blut, Das Blut vom Stamme der Bandalen rolle In meinen Abern noch, ihr Schlachtenmuth Und ihre Wanderluft. Mich hielt nicht Scholle Noch Band der Liebe, sondern Meeressstuth Und Kriegslärm zog mich an, und statt der zarten Und stillen Freuden — Luft an kühnen Fahrten. "Doch nun bin ich gefangen, überwunden, Ein schwaches Weib, wie ich es war zuvor, Und tiefer Abgrund schließt die letzten Stunden Des stolzen Glücks in sich, das ich verlor." — "Dafür hab' ich ein höchstes Glück gefunden, Und wenn der Himmel mich dazu erkor, So will ich," rief Carthago's Graf, "auf Erden Dein treuer Schützer und Erhalter werden."

Da hob aus der Umbüllung Schleiertuche Das schöne Weib ihr stolzes blasses Haupt Und sprach: "Richt mich, nicht dich zu retten suche; Uns trenne nur ein Wort, hast du geglaubt? Ich hab' gelernt in einem heil'gen Buche, Berfolgung aber hat uns deß beraubt, Wir glauben dem nur, dem das All' lobsinge, Den Gott, den Bater, Schöpfer aller Dinge.

"Erfahre, daß wir niemals anerkannten Im Sohn die gleiche göttliche Natur, Du stehst vor einer der von euch Berbannten; Allein wie hart man gegen uns versuhr, Wir blieben treu bei dem von uns bekannten, Dem vor dem höchsten dargebrachten Schwur, Und keines von den römischen Gesetzen." Sie schwiegen lang. Schon hatte Meil' auf Meilen In raschem Flug das Boot zurückgelegt, Und unaushaltsam vor dem Wind, die Säulen Des Herfules erreicht, wo, wie bewegt Bom Sturm, das Meer braust und in Wogensäulen Der Stoß des Oceans die Fluth erregt, Da mahnt die Sage ihn von der verlornen Atlantis und er spricht zur Auserkornen.

"Gebieterin, bu lenkst in unsrem Willen Zum Ziele jeden Bunsch der Endlichkeit, Die Regungen in diesem Busen stillen, Bergeblich wär's, und jeder Widerstreit Bergeblicher. Horch wie die Wogen schwillen! Noch eine Stunde und wir sind befreit, Und hinter uns versinkt, die den Barbaren Berfallne Belt mit ihren todten Laren.

"Fern von den Menschen, die wir leicht vermissen, Und fern von ihrer Lehren Zwang und Wahn, Entdecken wir, und nicht im Ungewissen, Nein, jenes Giland in dem Ocean, Das sich von unsrem Erdtheil losgerissen, Des Nordens Sternbild weist die sichre Bahn, Dort — ohne jemals Freuden zu bereuen — Laß uns Chtheres schönen Dienst erneuen." "Ach! um ben Traum, ber einst die Welt entzückte, Den nichts mehr wieder," rief sie, "herbeschwor, Die Menschheit frägt, die arme nothgedrückte, Nach jener Welt, da die Welt sie verlor. Cythere, die mit jedem Reiz geschmückte, Taucht nie mehr wieder aus der Fluth empor, Doch ihr, die saget, um des Sündenfalles Ward Gott gekreuzigt, ihr ja kreuzigt Alles!

"Die höchste Wahrheit, Liebe, Macht und Güte Starb an dem Marterholze dann, Um jede Hoffnung, jede Seelenblüthe Liegt finstre Nacht und schwarzer Todesbann, Ein Gräuel, den nicht, ohne daß es wüthe, Das menschliche Gefühl ertragen kann, Damit ihr auch mit Recht, wohin ihr bringet Den Brand, die Geißel der Berfolgung bringet!"

Da trat vor solch entsetzlichem Gedanken Der Graf zurück, im Innersten erschreckt, Er scheint noch einen Augenblick zu schwanken, Dann aber stürzt er auf sein Knie, bedeckt Mit Küssen heiß die Hand der zarten Schlanken, Und ruft: "Gefühle, nie gekannte, weckt Dein Wort in mir. Berfolgte, euer Leben Sei künftig keinem Leid mehr preisgegeben!" "Du wähnst, daß beine Mitwelt unser schone," Bersetzte sie, "und beine eigne Pflicht Heißt dich verfolgen; wenn die Marterkrone Dereinst mein armes Haupt im Tod umflicht, Dann werd' ich bein sein, dein vor jenem Throne Der Wahrheit und des Lichts." "Ich, zweisse nicht, Rief Bonisazius, "werde dich erringen, Und gält' es Höll' und Himmel zu bezwingen."

"Unwürdig deiner Thränen," sprach sie bebend, Sieh mich als Letzte beines Hauses an, In beinen Willen, beiner Gnade lebend;" Und da sie's sprach, so war's, als zög' ein Schwan Dem Schiff voraus, sich bald im Flug erhebend, Bald untertauchend in die Wellenbahn, Ermüdet senkten sich die Augenlieder, Und Schlaf ergoß sich über ihre Glieder.

Es war schon Racht, es schlichen schon die Träume Sich in der Menschen Brust mit leisem Trug, Als man durchs Dunkel der Orangenbäume, So still als ging es einen Leichenzug, Die Fremde durch des Grafenhauses Räume, Und in das fernste der Gemächer trug; Als bald darauf die Hochzeit ward gefeiert, Erblickte man sie zwar, doch tief verschleiert. Da hieß es balb, kein wahres Leben schlüge In ihrer Brust, es wall' kein Menschenblut In ihrer Abern Marmor, es betrüge Den Sinn nur ihrer Blicke Seelengluth, Sie sei nur ein Jool und eine Lüge Des Lebens, und nicht theilhaft an dem Gut, Wodurch der Menschheit ward das Heil geboren, Und ewig sei dem himmel sie verloren.

Denn bei dem Einbruch der Bandalen habe Das Heidenvolk versenkt im Erdengrund Ein Bild Dianas; als hernach zum Grabe Der Ort für viele Kämpfer ward, da stund Ein Heil'ger dort, und seines Segens Gabe, Den über die Gefallnen sprach sein Mund, War damit auch dem Götzenbild gegeben Und rief darin hervor ein eignes Leben.

Denn an sich tobt, so ward es durch die Worte Des Heiligen erweckt, und höllenhaft Bon Ursprung, aber am geweihten Orte, Empfing es etwas von der Eigenschaft Der Gnade; zwar ein Sput der Höllenpforte, Umfloß es doch ein Strahl von höh'ret Kraft, So Engelsbild zugleich und Teufelinne Gewann sie des Verführten Herz und Sinne.

Oft wenn ber Mond zum bunklen Biniengrunde Im Garten bes Palastes nieberschien, Erhob sie, hieß es, sich in später Stunde Bom Lager und entflog zur Jagd dahin.
Man sah ihr Horn, man hörte ihre Hunde.
Doch mit bes Dunkels, mit ber Nacht Entsliehn Stieg sie herab und huschte mit den Schatten
Zurud, und auf das Lager ihres Gatten.

Doch wie verschlossen seines Hauses Pforten, Gescheh'nes zu verheimlichen bemüht, So blieb auch jeder Mahnung frommen Worten, Den Bitten selbst verschlossen sein Gemüth. So hieß es laut, so hieß es aller Orten; Und mancher Haß, der still bisher geglüht, Erhob sich scheulos jetzt, und schwer berüchtigt, Ward bald der Graf des Abfalls selbst bezüchtigt.

All dieses Flüstern ward ihm zugetragen, Und eine Reue, die schon nicht mehr schlief, Schürt seinen Argwohn, weckt ein Unbehagen, Das ihn bei Nacht aus leisem Schlummer rief, Und ihn am Tag verfolgt mit Selbstverklagen. Da kam von unbekannter Hand ein Brief, Darin stund: Bonisacius behüte Dein Leben vor Placidia's salscher Güte! Sei dir's voraus verkündigt, hieß es weiter, Du wirst zurückberusen, dein Gericht Ist schon gesprochen; jemand, eingeweihter In ihre Plane, mahnet dich aus Pflicht, Aus Freundespslicht; der eine der Begleiter, Der dich zu holen kommt — o solge nicht! Er trägt dein Todesurtheil, sordre Gründe, Und du wirst sehn, verstummen muß die Sünde.

"D sicher ist es so," rief voller Bittre Der Graf bei diesem Brief, sie gibt mich preis, Und ich — weßhalb, statt, daß ich ewig zittre, Ich sollt' mich nicht befreien? Ja, so sei's — Es sagt's dieß Blatt, das ich in Staub zerknittre, Sie zürnt mir unversöhnlich, da sie weiß, Daß ich Marcella mir zum Weib erkoren; Gewiß! sie hat mir Untergang geschworen."

Der mächtige Magnet der Heeresschaaren, Des Kaiserthrones erster Satellit, Astius hatte nicht sobald ersahren, Wie rasch sein schlauer Brief gewirkt, so schritt Sein Haß daran, die Folgen sich zu wahren. Bon Ehrgeiz voll, der keine Kränkung litt, So war er jeder Schwäche fremd geblieben, Und wußte nichts, als Rom und sich zu lieben. Lings, Böllerwanderung. 11. Bu lang schon trug's sein stolzes Herz mit Schmerzen, Daß seine Kaiserin ihm nur verziehn, Und Jenem, dem sie hold in ihrem Herzen Die höchsten Ehren fort und fort verliehn; Er sann, den Schimps nun endlich auszumerzen, Indem er ihr bedeutend sprach; es schien, Des Bonisazius Absicht sei, sich loszusagen, Und Afrikas Besitz für sich zu wagen.

Als mit dem Blid der vorwurfsvollsten Strenge Placidia ihn zurüdwies, fuhr er fort: "Und aus der blinden abgefallnen Menge Der Arianer kis dein treuer Hort Ein Beib sich auf, an Spaniens Meeresenge Erhascht' er die Sirene. Wer vom Wort Der wahren Lehre weicht, der ist begreislich In allem andern auch so feil und käuslich.

"Es zeigt sich bald, ob ich zum Lügner werbe! Der Schuld'ge wird, wenn man ihn herberief, Sich nicht zu stellen wagen." — Die Geberde Der Kaiserin verrieth, ihr Schmerz war tief, Und starr gesesselt blieb ihr Blick zur Erbe. "Die Sünde," sprach sie bann mit Bögern, "schlief Bis ein Bersucher kam; jedoch zum Lobe Des himmels sei gewagt die Tugendprobe."

"D," höhnte jetzt Astius, "unverkennbar hat Arglift nur sein treues Herz verführt;
Doch wahrer Diamant bleibt unverbrennbar.
Bas steht ihr wie vom Donner angerührt?
Das Recht, die Bahrheit dauern unzertrennbar,
Und blank der Stahl, von keinem hauch berührt!
Er sprach's und wissend, daß er schwer verwunde,
Berließ den hof der stolze Mann zur Stunde.

Doch Bonifazius, der dem Brief vertraute, Und nun von Kom Gesandte kommen sah, Im Wahne, daß er ihre List durchschaute, Rief grimmig aus: "Sagt eurer Bathseba, Daß ich, auf der man einstens Alles baute, Daß ich wohl weiß, was gegen mich geschah, Weßhalb ihr kommen seid zum Tod zu holen Den treuen Knecht; so ward es euch befohlen."

"Bom Tobe!" sagten mit Erstaunen Jene, "Bom Tobe hatten wir kein Wort gehört; Du sollst nach Rom, zu Hos." "Ich kenn' die Scene," D! lachte Bonisazius hoch empört, "Sagt nur, daß ich mich nicht hinübersehne, Bis jetzt noch nicht! Geht, gehet hin und schwört, Daß ihr mich ganz gesund trast, machet eilig, Sonst ist bei mir auch kein Gesandter heilig." Mit solchen Worten, Zorn im Blide sprühenb, Entließ er sie und trat noch schmerzbetäubt Zur Anvermählten: "Lang in Treue mühend Hat vor Verrath sich dieses Herz gesträubt, Doch nun, und wenn bis an den Himmel glübend Darum die Asche der Verwüstung stäubt, Nun sag' ich los und ab mich von dem Throne, Auf dem ein Weib herrscht, Mannessinn zum Hohne."

"Erhöre," sprach Marcella, "meine Bitten; D föhne mit Placidien dich auß, Und mich, für die du solchen Haß erlitten, Mich lasse fort, statt daß ich in dein Hauß Berberben bring'!" "Nein!" rief er, "kein, durchschnitten Ist jedeß Band der Treue, Nacht und Grauß Ist über Babylon hereingebrochen, Obwohl dafür, du Engel, selbst gesprochen."

"Erliegen wirst du," rief sie aus, "ich ahne Unsäglich Elend." — "Fürchte nichts, vernimm! Zu Hülfe ruf' ich jener Bölker Fahne, Bon denen du mir sprachest." "Bie? den Grimm Entsessen wilst du wüthender Orkane?" "Wenn auch! nicht Höll' und Teusel sind so schlimm Wie meiner Feinde Haß. Ich will's vollenden Und mag man Heere gegen mich entsenden." Er sprach es, und von Stund an ging sein Sinnen, Als Hülfsvolk wider seiner Gegner Macht, Die schrecklichen Bandalen zu gewinnen, Und als ihr Angebot ward ausgemacht: Ein Drittel Afrikas, der Städte Zinnen, Der Küsten Schifffahrt und der Berge Schacht; Rach Spanien kamen, Gold um ihre Finger Und Gold im Mund, der Botschaft Ueberbringer.

Imeiter Gesang.

## König Geiferich.

Es heißt, da Gobigisels Söhne, beibe Zur Raubsahrt von der Römer Gold verführt, Ihm zugesagt und ihm geschworen Side, Ward Zwietracht unter ihnen angeschürt, Sie stritten um die Gaben und Geschmeibe, Und Gontharich, zuerst vom Bolk erkürt, Sprach habsuchtvoll: "Des Königs sind im Grunde Gebiet wie Leute, Beute, Zöll' und Funde."

"Es fällt," sprach Geiserich, "in gleiche Theile; Du bift der Hertscher, ich der ältre Sohn." — "Run," sagte Gontharich, "es hat nicht Eile, Such' Fährleut' unterdeß um guten Lohn, Rauf Schiffe, sorg' um Ruder und um Seile, Und sag' dem Bolk, daß sich um meinen Thron Bersammle, wer den Speer vermag zu schwingen, Das kannst du thun indeß, du kannst mir dingen."

"Dem jüngern soll ber ältere Bruber bienen," Sprach Geiserich, und zog in Unmuth fort — Und ins Gebirg und zu ben wilben Bienen Und zu ben hirten ber Gestüte; bort An die, die seinem Plane günstig schienen, Erließ er nun zuerst des Königs Wort, Und hieß die Forste lichten auf den Hügeln, Und hieß die Fohlen auf der Weibe zügeln.

Wenn Nachts um's Feuer sich die Hirten setzten, So trat er oftmals unter sie, allein Und mit den Nienen eines Tiefverletzten. Er warf manch Wort in ihre Reden ein Und trank auch zu — dem Ersten wie dem Letzten; So wurden bald die Herzen Aller sein, Sie schwuren ihm die Treue hoch und theuer, Er sollt' ihr König sein durch Blut und Feuer.

"Ja," rief er aus, "ja glaubet was ich sage, Ich zaubre nicht, wohin ihr wollt, zu ziehn — Ihr seht die Küsten Afrikas, ich wage Mit euch, dahin zu segeln. Auf! Ich bin Kein Zaubrer wie mein Bruber. Hört, ich klage: Es lebt, ihr wißt es, eine Königin Aus unfrem Stamm an Afrikas Gestaden, Gesangne beß, der uns dahin geladen. Sie zu befrein aus jenes Kömers Retten, Die Tochter unfres Bolfs, und fie vielleicht Bom aufgebrungnen Sebund zu retten, Ist unsre Psicht. Der Tapfren Wasse reicht Durch Fluth und Sund und schreckt von seinen Betten Den Schuld'gen auf, daß sein Gesicht erbleicht!" Er sprach's und hieß die nun ihm Treugewordnen Zur Fahrt im Stillen alles anzuordnen.

Er ritt auch balb bie Pferbe nach bem Strande Und in die hohe See; "bald werd' ich auch Ein Fohlen lenken mit dem Seil am Bande, Deß Muth der Wind ist und von Holz der Bauch, Den Fuß in händen stößt man ab vom Lande, So ist es bei den Schiffern in Gebrauch." Und fragte Gontharich: "Bo weilt mein Bruder? So hieß es: "Drauß am Reer, er fertigt Ruder.

"Und Steine wirft er schleubernd in die Wogen, Der Thor, als woll' er eine Brüde bau'n. — Er sagt, er zieh' auf einem Regeubogen Bor dir ins Land, wo Milch und Honig thaun. Der Weg sei leicht." "Da hat er sich betrogen, Ihm bleibt nichts übrig, als uns nachzuschaun," Hohnlachte Gontharich, "ich laß ihn binden; Wer Trop mir beut, soll meinen Jorn empfinden." Als Geiserich gehört was ihn bedrohe, So brannt' er auf bem höchsten Gipfel an Ein eilig Feuer; als die helle Lohe Gen Himmel schlug, warf einen Sichenspan Ein jeder Hirt, indem's nun Zeit war hohe, Daß die am Meerstrand auch das Zeichen sahn, Ins Berggewässer, daß es drunten mahne, Und färbten roth mit Stierblut eine Fahne.

Als Jene sahn die Scheiter niederwogen Im Schaum des brausenden Guadalquivir, So griffen sie zu Lanze, Schwert und Bogen, Und rückten an voll Muth und Kampsbegier. So kommt ein Feuer in der Nacht gestogen, Und leuchtet dort und plötlich glüht es hier, Und fällt in Steine auseinandersprühend Aus hoher Luft wie Wetterleuchten glühend. —

Das jenseits liegende Gestad umhüllte Roch frühe Dämm'rung; hart am Berge lag Das Lager Gontharichs, die Mannschaft füllte In Scheffel Korn, in Schläuche Wein; der Tag Erschien, und horch! des Aufruhrs Stimme brüllte, Und an der Krieger Schild ein Donnerschlag Erweckte Gontharich; "was ist geschehen? Wer heißt die Schiffe unter Segel gehen? "Ber wagt's und mag sich wider mich erheben, 3st's meines Bruders Ungestüm und Haß? Er bleibt zurück, mein Wort hab' ich gegeben, Und eh' ich mich von meinem Worte laß, Eh' brech' die Welt ein!" "Run so gilt's dein Leben," Rief Geiserich und sprang von Jorne blaß Auf Gonthar zu — der rief: "Empörer nieder!" Empörer! klang's von tausend Stimmen wieder.

"Ich bin ein Fürst wie du, lern' vor mir zittern," Rief Geiserich und hob das Schwert und da Gleich zweien sich begegnenden Gewittern Bekämpften sich die Könige, man sah Das Mal des Kain blutroth an beiden Rittern, In beider Augen Mord, und es geschah, Daß Gontharich die Wasse ward entwunden, Und ihm die Hand von Geiserich gebunden.

"Laß los, es gilt noch einmal eine Wette,"
Rief Gonthar aus, und wenn ich die verlier',
So din ich dein, und trage deine Kette,
Dann magst du fordern, was du willst, von mir.
Schwimm mit mir über auf dem Wogenbette,
Und wer zuerst das Land erreicht, ist hier
Und drüben Herrscher!" "Gelt es denn, ich schwimme,"
Sprach Geiserich — "kühl's mich von meinem Grimme."

Hierauf zu Rosse stiegen sie und eilen Beseliget von racheschwangrer Gluth Ans Meer von allem Bolf umringt und theilen Mit starkem Arm der Wogen wilde Fluth — Bewassnet nur mit Schilden und mit Beilen, Den Schild, auf dem die Brust des Schwimmers ruht, Das Beil gehalten im Geheg der Zähne, Umspüllt von Fluth des Hauptes Lockenmähne.

Erkennbar leuchtet schon im Morgenschimmer Das nahe Land, und als es balb erreicht, Da athmen tieser auf die beiden Schwimmer; Doch Gontharich, dem schon die Kraft entweicht, Erringt mit Müh' die nächste Klippe. "Nimmer Daß so der Sieg von einer Seite weicht — Das Land! — Der kleinste Bogel mit den Schwingen, Ein Pfeil, die Stimme kann hinüberdringen."

Den Fels umklammernb ringt er im Berfinken Sich nochmals auf, haut mit dem Beil die Hand Bom Arm und schleubert sterbend mit der Linken Die todte Rechte blutig an das Land — "Ein Pfand, ein Faustpfand! Bruder, siehst du's winken!" Und Geiserich blickt um, und übermannt Bon Schmerz und Reue fühlt sein Herz Erbarmen, Und hält den Sterbenden mit seinen Armen.

Doch brüben an Hispaniens brauner Düne, Bo-ichon bas Bolk ber Absahrt harrend saß, Kam Geiserich geschwommen. — "Hüne!" Rief's ihm entgegen; doch er sprach: "Laßt daß! Den Kindern Gonthars geb' ich einst die Sühne, Weil ich mich über ihn zu stehn vermaß." — Da bauten dem Gestorbenen die Seinen Ein Grab und auf das Grab ein Kreuz aus Steinen.

Sie trugen seinen Leichnam von den Fähren, Und sangen ihm am Meer den Grabgesang, Um ihren todten Helden zu verklären, Der ein Gebiet im Sterben noch errang. Benn seine Augen noch lebendig wären, So könnt' er schauen weit das Meer entlang, Und sähe drüben seines Bolkes Wiegen, Und säh' es kämpsen und im Kampse siegen.

Und von den Bergen unter Waffenklirren, Als ob ein Rachegeist sie ausbeschied, Rit Weib und Kind, Gespann und Roßgeschirren Drang Alles vor zum heil'gen Fluthgebiet, Wie hoch im Norden oft das laute Schwirren Der Schwäne bei des Sturmes wildem Lied, Die mit den Schwingen in die Welle fassen, Und sich im Land auf Felsen niederlassen. Ē

Und Geiserich so klug zugleich als strenge, Befahl am Tage nach der Uebersahrt Die Zählung seiner ganzen Bolkesmenge, Die nun, nach Kriegsgenossenschaft geschaart, Ein großes Heer schien an der Meeresenge, Und rüdwärts hatte nichts die Noth bewahrt, Als in den Städten Hunger und Besatzung, Und auf den Feldern kaum der Bögel Atzung.

Gekommen war indeß nach Rom die Kunde, Daß Afrika Bandalenhülf' erbat, Run widerstritten mit beredtem Munde Des Bonifacius Freunde den Berrath; Unmöglich, sagten sie, lag je im Grunde So treuer Seele solch' vermess'ne That, Mit Unrecht wird ein edler Mann beschuldigt, Der immer noch der Tugend nur gehuldigt.

"Auch mir noch konnte kein Berbacht genügen; In meiner Seele," sprach Placibia, "stund Die Wahrheit fest, die nicht mich wird betrügen, Er ist getreu in seines Herzens Grund! Geht hin zu ihm; forscht, welch ein Netz von Lügen Ihn uns entfremdet hat und gebt es kund! Daß sein nicht länger dieses Reich entbehre, Bringt ihn zurück der Tugend und der Chre." Sobald hierauf Carthagy's Graf vernommen, Daß fälschlicher Berdacht ihn angeklagt, Und daß er allzu rasch in Born erglommen, So warf er sich zur Erd' und rief: "Es tagt! D schrecklich Licht! — Es ist zu weit gekommen, Die Schuld verfällt, ich hab' zu viel gewagt. D welch ein Scheusal bin ich, ich Berräther, Ist Judas neben mir ein Missethäter?"

Sein Schicfal nahte sich mit raschem Schritte,
Denn Geiserich zog an in großer Hast,
Da brachten Truppen einst in ihrer Mitte
Gesang'ne Mauren in den Kriegspalast,
Und ihrer Einen — "Sag' mir, Edomite,
Frug Bonisazius, äußerlich gesaßt,
Sahst du die Feinde nah vor unsern Thoren?" —
"Roch ist die Stadt," sprach jener, "nicht verloren."

Betroffen von der plößlichen Entdeckung,
Wie nah schon das Gebiet der Feind beschritt,
Ward ihm zu Muth, als dräng' schon zur Bollstreckung
Ein Todesurtheil, das er stumm erlitt,
Dann sprang er auf, verstärkte die Bedeckung
Der Thürme Thor und Mauern und umritt
Die Stadt bei Tag und Nacht, Besehl ertheilend;
Und Boten langten an und gingen eilend.
Lings, Böllerwanderung. 11.

"Geh!" rief er Einem bieser, und die Gnade Des Himmels sei mit dir, zu Geiserich, Geh hin und sag', er kehre heim an sein Gestade, Und daß ich ihn darum beschwöre, sprich!" — Als dieß der Bote meldete: "D Schade! Zu spät," sprach Geiserich. — "Hält jener mich Für einen der gedungenen Basallen, Die man bald ruft, bald wegschickt nach Gefallen?

"Sett' ich ans Land hier achzigtausend Racte?
Ihr benkt die Bettler schickt man wieder fort?
Treulose Griechen seht, wo das gezackte
Geklipp die Brandung schlägt, bei meinem Wort,
Wie wenn ich euch nun bei der Ferse packte,
Und spießte, daß euch Mark und Bein verdorrt?
Geht, meldet dem, der euch gefandt, ich werde
Nicht weichen mehr von diesem Theil der Erde!"

"Relch voller Bitterkeit, ben mir geboten Des himmels Prüfung, doch ich trink' dich leer!" Rief Bonifazius aus, als seine Boten Die Nachricht brachten: "Auf! die Wassen her, Und mache das Gewicht von tausend Tobten Die Schaale, die emporstieg, wieder schwer. Bersuchen wir's, den Nacken zu zerbrechen Dem Thier, das sich heranwälzt, uns zu stechen. Und nun, wo einst versiegt war Scipio's Thräne, Stieg wieder Kriegsvolf auf, und fühn erhob Den vom gestreiften Felle der Hane
Bedeckten Helm die Faust, es stampst' und schnob Der Buste Roß und schuttelte die Rähne, Im Sand, der unter seinem Huf zerstob. Die Tuba klang — durchs Thor in Baffenstrahlen Zog aus das heer entgegen den Bandalen.

"Auf! Mauritania mit der Palmenkrone, Siehst du den Falken, der am Meerstrand beigt? Den Fremden dulde nicht in deiner Bone, Der raubbegierig seine Flügel spreizt! — Stecht Scorpione, rüste dich Sidone! Phönizier! Paun'! Hat je ihr Schooß gegeizt? Schwirrt gift'ge Pfeile, eilet sie zu retten, Brecht auf! Brecht oder traget ewig Ketten."

Rach einem Tag, beß Gluth gen Himmel rauchte, Als in bes Meeres purpurbunkle Racht Der Gott bes Lichts die Fackel untertauchte, Drang durchs Gebirg das Tosen einer Schlacht, Und ein Geheul, das in die Luft verhauchte. Der Löwe won Rumidien war erwacht, Und schlich der Stätte zu, woher das Aechzen Erweckte seines Durstes blutig Lechzen. Bor Hippo's Mauern ward die Schlacht geschlagen, Ein heißer Sturmwind aus der Büste trieb Gluthwolken auf — die Römer unterlagen, Und Geiserich mit seiner Streitart hied Den Ast vom Delbaum, "lasset und sie jagen Wie Juda schlug den Sprer Sanherid?" — Ein Pfeil! da scheut sein Roß und stürzt zur Stelle, Und Roß und Keiter deckt des Sandes Welle.

Borüber braust sein Heer im Siegesgrimme, Spät wüthet noch der Kampf um Hippo's Thor, Die Nacht bricht ein, und horch die Donnerstimme Des Königes der Wüste dringt empor — Gazelle flieh', gestreistes Reh erklimme Die Höh'n, er stürzt in einem Sprung hervor, Wirst auf die Beute sich mit einem Sate: In das gestürzte Pferd schlägt seine Tate.

Hoch schnaubt es auf und mit der Angst der Schwachen Bersucht's sich zu erheben, unbeschützt Bon Geiserich, der jetzt im Auferwachen Aus Schmerzbetäubung, auf den Arm gestützt Bum Dolche greift; er stößt ihn durch den Nachen Dem Löwen in die Brust, von Blut besprützt, Das nun hervorquistt wie die Fluth des Riger, Und alle Mordsust ausströmt auf den Sieger. Als nach der Schlacht sein Bolf ihm beigesprungen, Und ihm emporhalf, war der Fuß ihm ab Bom jähen Sturz, und Blut quoll aus den Lungen. So hoben sie ihn auf wie aus dem Grab, Und unter ihm lag Afrika bezwungen. Die Wüste todtenstille Nacht umgab Den ernsten Augenblick, und in der Ferne Der Himmel über dem Gebirg voll Sterne.

Um Hippo rings war Alles überwunden, Sie selbst bei Tag und Nacht vom Feind bedroht, Kaum daß noch Ball und Nauern widerstunden, Man sah den Hunger und die Feuersnoth Und surchtbar weit umher auf viele Stunden Auf Fäulniß auferstanden neuen Tod; Qualm der Verwesung aus den Leichenresten Aus Brunnen selbst und Quellen stiegen Pesten.

Gebeugt von Alter, frank an Seelenwunden Starb Hippo's Bischof, ungebeugt an Muth, Und um sein Krankenbett in Thränen stunden Der Kirche Streiter, kühn, wie wenn in Gluth Copressen stehn, er hatte sie verbunden Und angesacht ihr lettes Römerblut, Und bis zum letten Augenblick im Scheiben Gebetet, reich an Trost und stark im Leiben.

Die Jünger trugen dann mit stiller Klage Den Leichnam ihres Heiligen zur Gruft, Die Rosen auf dem Marmorsarkophage Ergoßen lang hernach noch süßen Dust — Noch lang hernach; noch die zu jenem Tage, Da blitend durch die gluthbewegte Lust Der Heerzug Geiserichs herankam, reitend Zum Ansturm auf Carthago sich bereitend.

Boll Trauer sah im Meer ein Segel schweben Die Bittwe Gonthard: "Söhne; seib ihr wach? Was sitzt ihr müßig und verträumt das Leben? Das Erbe, das euch Geiserich versprach, Wann wird er kommen, um es uns zu geben?" "D bald," klang's hinter ihr — und höhnisch nach; Der König Geiserich wird sich beeilen, Mit beinen Anaben Reich und Thron zu theilen."

Sie sah sich um und rief, du da? es lastet Auf dir die Schuld von Gonthars Tod, es sind Iwar stumm die Zeugen, doch unangetastet, Die Bimmler in der Fluth." "Dein Haß ist blind," Sprach Geiserich, "mein armer Bruder rastet Bon allen Erdenmithn." "Uns nahm der Wind Auch dein Bersprechen," suhr sie fort. "Ich sage, Gedulde dich, versest' er, still die Rlage." "D daß, rief Gonthars Weib, an dir das Erbe, Das du von meinen Söhnen raubtest, zehr'! D daß der Weinstod, wo du hinkommst, sterbe, Daß Berge stürzen über dich ins Meer! — Dein Sohn und beines Sohns Geschlecht verderbe, Und euch vertilgen soll der Feinde Heer!"
Und auf vom Boden schoß sie gleich der Schlange, Und traf mit einem Stein auf seine Wange.

Da sprühten seine Blide Zorn und Flammen, Die Wache seiner Mauren sprang hervor, Und ihre Hände banden sie zusammen, Und stachen ihr mit einem Pfeil durchs Ohr. O rief sie aus, so mög' dich Gott verdammen, Du Bluthund! — "Führet sie hinaus durchs Thor! Befahl er jeht — ihr habsuchttollen Weiber, Daß euch das Wasser geh' an eure Leiber! —"

Bo ber Awissuga Geträsser fließen, Bard Gonthars Beib versenkt ins Bellengrab, Und nach ihr ihre Kinder. — Beiter ließen Indes von Sippo die Belagrer ab; Die Kömer durch ein Hear verstärkt, beschließen Mit Aspar, den Byganz als Führer gab. In einer zweiten Schlacht ihr Glück zu wagen, Als Flammen, rings schon um Carthago schlagen. Das Babylon ber Sahara, die Quelle Des Reichthums für die Böller Afrikas, Carthago glich einst in der Sonnenhelle Dem goldnen Berg, auf welchem Belus saß, Affyriens Gott; von ihm aus auf die Welle Floß jedes Glück, der jedes Segel maß, Und jedes Frachtschiff wog nach Raum und Tonne; Hoch glänzte Roms verhaßte Rebensonne.

Das Gold im Gurt schritt mächtig ber Affprer, Mit breiter Binde sein erfahr'nes Haupt Bielfach umhüllt, und borther kam ein Threr, Der an der Nordsee Bernstein aufgeklaubt, Ein Lastthier seines Götzen, Opferführer Zu seines Molochs Altar; aufgeschraubt Aus Schiffen wurden Waaren, in den Höfen Berruchter Tempel rauchten Flammenöfen.

Jahrhunderte seit der Zerstörung Feuer Die mächtige Phönizierin gebeugt, Seit Rom an seine Schiffe band die Steuer, Bergingen stumm und hatten nichts erzeugt Als Schulen im verfallenden Gemäner, Mit prahlerischem Auswand großgesäugt; Bas halsen die, wo längst schon nichts verhaßter Als Tugend war, und süßer nichts als Laster. Betteifernd mit dem glühenden Zenithe, In dem die unumwölkte Sonne stand, Entstieg dem marderischen Schlachtgebiete Der Feuersäule wolkenloser Brand; Und auf der Rauer Bonisazius kniete, Und bat zu Gott, das Schwert in seiner Hand: "Boll' Sieg den Deinen in der Roth verleihen, "Herr, über Jene, die dein Haus entweihen."

Doch nimmer hielt ein himmel bem Bebrohten, Rein Schild die Reulen der Bandalen ab, Sie ftürzten in die Flamme wie die Todten, Und wie die Götter wieder aus dem Grab. "Hättst du zuvor gehorsamt den Geboten, Wit dem zusrieden, was die Gunst dir gab, Du würdest nicht nach Rom entsliehen müssen, Um beiner Herrin dort den Schuh zu kissen.

"Du, ber du mich in übereiltem Jorne Herbeiriefft, daß ich dir ein Helfer sei, Bertraue nicht auf Mauern, wenn ich sporne Mein wildes Pferd, so ist's mit dir vorbei!" So höhnte Geiserich. Aus rauhem Horne Erklang der Ruf zur Schlacht und durchs Geschrei Der Stürmenden erhob er seine Stimme: "Schließt auf, wo nicht, so bebt vor meinem Grimme!" "Bei Marius und bei des Scipio Thaten —" Rief der Vertheidiger Carthago's auf — "An dich nicht, Satan, hab' ich mich verrathen!" Und schlug den Panzer mit des Schwertes Anauf. "Ihr Schthen und ihr römischen Soldaten, Beflügelt eurer Pfeile sichern Lauf; Vertreibt dieß kede Heer, das da mit Schreien Hervorbricht aus dem Schooß der Wüssereien."

Und als er's sprach, begann auf beiden Seiten Der bittre Kampf, der Sturmlauf nach dem Wall, Und von den Schiffen aus, die Helden schreiten Auf Balken in der Luft und wie ein Ball Entsleucht der Stein aus ihrer Fauft; sie reiten Berwundet noch durch Gräben und im Fall Begräbt den Feind der Feind, und Schilbe werden Zu Brücken durch das Feuer Mann und Pferden.

Der Heerruf tont, sie stoßen mit dem Widder Entlaubter Cedern, einst vom Sturm durchsaust; Die Mauer bedt, der Balken sährt in Splitter, Und wo der Kampf am heftigsten erbraust, Bricht unter Aerte Hieb des Thores Gitter, Bom Schlag der Keulen in gewalt'ger Faust. Die Säule stürzt vom Stein, der sie gegründet, Und hoch auf loht das Laub von Erz, entzündet. Die Schleud'rer auf ben Zinnen, schwarze Tiger Schaun bei ber Fackeln Glanz aus Racht empor, Und spähen zielend auf die fremden Sieger, Beschilbet Bolk läuft in den Breschen vor, Bepanzert, helmumbuschte Wursspeerkrieger, Und neuer Angriff donnert um das Thor, Erst Morgens früh, beim Sinken der Planeten Ertönt der Siegsruf schmetternder Trompeten.

Nun wälzt ber Rampf, die Gluth sich nach den Straßen; In einer stund, die Himmlische genannt,
Der Tempel der Memoria, und da saßen
Nicht Götter; nein, geheimnisvoll gebannt
Belebten Stimmen, welche nichts vergaßen,
Den heil'gen Raum, und als er nun entbrannt,
Erklang's wie ein Geton von vielen Sprachen,
Die am Gewölbe jest verhallend brachen.

Es hallte wieder von der Aerte Streichen Der Raum, der nur Unsterbliches empfand, Und Schatten sprachen sich mit Flammenzeichen Aus Wolfen Rauch sich winkend mit der Hand, Hinüberwandelnd zu den Todtenreichen; Und während von den Rollen sich im Brand Die Siegel lödten, schwand, was von den Jahren Die Zeit gewollt der Zukunft ausbewahren. Manch schwarze That, beschwert von jedem Fluche, Berschwand auf immer jetzt, und sank hinab, Erröthend noch im Flammenleichentuche, Manch edle sank mit ihr ins gleiche Grab — Des Menschengeists titanische Bersuche, Und jede Forschung, die ihm Nahrung gab; Ersahrungen, Entwürse, Wünsche, Klagen Berwehten jetzt dahin aus allen Tagen.

Es kamen Feuerzungen, und es zischten Erinnerungen überall hervor, Und dem Gedächtniffe der Welt entwischten Gedanken, die sie ewig nun verlor, Die Zeit und ihre tiefen Stimmen mischten Sich in einander als ein Geisterchor; Hier nun traf Bonifacius zusammen Mit Geiserich, der einzog durch die Flammen.

Dem Rettungsziel schon nah, an seiner Seite Marcella's bebende Gestalt, durchdrang Das brennende Gebäu, erschöpst vom Streite, Carthago's Graf. Der Feind drang an, es klang Des Mauren Pfeil und traf, der Tod befreite Ein leidend Herz, und ihre Seele schwang Sich himmelwärts, ihr Gatte stumm vor Qualen Blickt auf, und sieht den König der Bandalen.

"Durchstoß dieß Herz," so ruft er vom Gewichte Der Schuld erdrückt, "o nun ist Sterben leicht!" Und Geiserich rief aus: "Beim Strasgerichte Des Ew'gen, ehe dich mein Schwert erreicht, Und eh du stehst vor seinem Angesichte, Gestehe, ehe dieser Mund erbleicht — War sie, die ich nun hier im Sterben sehe, Bon dir geraubt, und war sie dein in Che?"

"Gerettet, nicht geraubt war sie die Meine, In Lieb und Che mir vereint." "So slieh!" Rief Geiserich "und geh nach Rom, beweine Und räche." "Du, dem Gott den Sieg verlieh!" Rief Bonisazius, "laß mich. Höhnt mich, Steine! Ich leb' und athme noch, und todt ist sie! Ich lebe, lebe noch? Rein! ich will sterben Und ihr Berzeihn mir durch den Tod erwerben."

Er sprach's und hatte schon nach alter Sitte Die Wasse gegen seine Brust gekehrt, Da hielten mit Sewalt noch und mit Bitte Den Tod die Seinen von ihm abgewehrt, Sie faßten ihn am Arm und um die Mitte, Und sprachen: "Einen Mann und Christen ehrt Ergebung mehr als so vom Sein zu sliehen." "Ja," rief er aus, "so kommt, ich werde knien." Carthago's lettes Bollwerk war verloren, Bald hatte Geiserich die Stadt besetzt, An allen Besten, allen Thürm' und Thoren, Er ritt zur Felsburg, die das Meer benetzt. Die Kriegsgefangnen wurden auserkoren Zur Sklaverei und zum Verkauf, zuletzt Ward alles Eigenthum vertheilt vom Sieger An seinen Sohn und seine besten Krieger.

Man sah ihn jetzt bes Schlosses Hof burchreiten, In Fesseln die Gefangnen vor ihm her, Und Ebelstein und alle Kostbarkeiten, Und als es Mittag war und drückend schwer Die Luft begann sich glühend auszubreiten, Bon seiner neuen Königsburg am Reer Sah Geiserich auf Hafen, Heer und Flotte, Und mächtig schien er sich gleich einem Gotte.

Ein Gott zu sein auf seinem goldnen Stuhle Erschien er sich, und stieß von sich das Recht, Und vor ihm stund, wie aus dem Höllenpfuhle Der Wüste mordbegieriges Geschlecht; Der lüstre Mohr, der teuslische Getule, Sein böser Dämon bald und Folterknecht; Die Habsucht kam, sie wußte Weg zu sinden, Um eines Helden Herz zu überwinden.

Die habbegier'ge Faust ber Fluth, die Alles Hinabzuziehn sich müht in ihren Schlund, Die an der Beste nagt des Erdenballes, Sie faßte seine Seele dis zum Grund. Berlodend durchs Gebraus des Wogenschwalles Sang von den Schätzen ihr Sirenenmund, Bon all dem Reichthum, der, in ihr versunken, heraufzuglühn schien in demantnen Funken.

Doch nichts von dem, was einmal sie verschlungen, Gibt sie zuruck dem Licht, sie gleicht darin Der Habsucht selbst; wen einmal die bezwungen, Den sättigt nichts mehr, ja ihn stürzt Gewinn In immer tiefere Bersinsterungen Und heißern Durst. So bannte sie den Sinn Des Königs der Bandalen, sie verzerrte Die Welt vor ihm und schloß sein Herz in Härte.

Er nahm von Waffen, Leuten, Land und Roffen Für sich den übergroßen Beutetheil,
Da murrten die Bandalen und beschloßen
Sich aufzulehnen, nicht zu ihrem Heil.
Mehr Blut, als sonst in Schlachten, ward vergoffen Jehund durch henkershand und henkerbeil,
So daß auf Felseninseln die Verbannten
Im öben Meer sich noch begünstigt nannten.

Und Aoßgestampf in Kirchhof und Kapelle, Und auf Altären Spiel und Zechgelag, Geklirr der Wassen, Fluchen und Gebelle, Des Feuers Prasseln und der Aerte Schlag. "Entheiligt sind der Kreuzgang und die Zelle, Entehrt die Feste, Sonn- und Feiertag!" So schrie'n Carthago's Priester; "weh' den Frommen, Ein zweiter Pharao ist ausgekommen."

"Die Pforten mächtiger Paläste gabnen, Und hegen nichts mehr als den leeren Wind, Und in den Kirchen seufzt es unter Thränen: Herodes würgt im Mutterleib das Kind. Bon dir Entweiher lernen selbst Hpänen, Die nach den Leichen nur begierig sind. Um Gott zu loben, über uns zu weinen, Bleibt bald kein Ort der Erde mehr den Seinen!"

Sie riefen auch, daß wer noch was besäte, Es bergen soll im tiefsten Erbenschoof; Sie gruben ihre heiligen Gefäße An öben Orten ein, und daß so groß Das Elend schien, als ob vor Gram vergäße-Die Menscheit ihrer selbst, so wurden bloß Und unbetrauert, ohne Sang und Klagen Die Tobten zu ber Ruhestatt getragen. "Packt jene Briester, geißelt sie und peinigt, Und setzt sie aus an öben Strand," befahl Der König voller Jornes, "stechet, steinigt! Jum Abgrund stürzt und schleubert sie zur Qual! Und was sich nicht mit unsrer Ordnung einigt, Das alles laßt gepeitscht durch Berg und Thal Mit Bürden aufgesocht wie Lastkameele Berlechzen dort und mit zermalmter Seele."

Er sprachs, und ob sich tausend Herzen sträubten, Berwünschung gegen ihn erhob die Hand; Gelag und Lärm der Wassen übertäubten Den Schrei des Fluchs, den letzten Widerstand. Es hing ein riesig Schwert zu seinen Häupten, Das nahm er, wenn der Sturmwind braust' am Strand, Und ritt damit hinaus, und ins Gerolle Der Fluthen warf er Worte, räthselvolle.

Und wie von einem Zauber herbesprochen,
So schien's, als kämen nach und nach vom Meer
Die Ungeheuer all heraufgekrochen,
Und stellten sich um ihn, ein grausig Heer,
In Menschenleibern, Seewölf, Haie, Rochen—
So gierig— oder glichen nur so sehr
Die seiner Willensmacht Bollstrecker waren,
Den in den Meeresgrund verwiesnen Schaaren?
Lingg, Böllerwanderung. 11.

Sie hatten eine breigezadte Krone, Man wußte nicht woher, für ihn gebracht; War's die Jugurthas, oder die vom Sohne Des Gäfar? und es lag in ihr rie Nacht Des Gluthgestirns der mittäglichen Zone, Des Südens und des Fluthreichs Burpurnacht, Es stunden Zeichen in den Reif, Buchstaben Von einer längst verschollnen Schrift gegraben.

Der Länder König und den Herrn der Meere Hieß Geiserich sich nun, und Erz und Stein Es kund zu thun, daß ihm kein Stärkrer wehre, Daß nichts mehr schränke seinen Willen ein, Daß über seiner keines Andern Shre Auf Erden noch im himmel dürse sein; Er schien, wie von den Engeln abzustammen, Auch in der Abgefallnen Stolz zu klammen.

Und für Marcella ließ er hoch und prächtig Ein Grabmal hau'n als einer Königin, Auf einem Fels im Reex ein mitternächtig Gewölb von schwarzem Marmon, wo Delphin Und Thun sich tummelten, wo wild und mächtig Der Brandung Rollen schoß gen Ufer hin, Als wär' sie Königin des Reichs gewesen Und ihm vom Tod zur Glattin auserlesen. Für ein Ziel nur aus Dasein noch gebunden Kam unterdeß sein Feind nach Rom gestehn, Mit den in seinem Stolz erlittnen Bunden Trat Bonisacius vor den Kaiserthron, Der Wahn, der ihn geblendet, war verschwunden, Und hatte nichts als seiner Untreu Lohn, Beschämung und den Schimpf zurückgelassen, Und seiner Gegner triumphirend Hassen.

Furchtbare Qualen fühlt er sich durchbohren, Er eilte zu Placidien hin und sprach: "Zermalmt mich der Gedanke zwar, verloren Ging Afrika, aus beiner Krone brach Das Kleinod dieses Reichs durch mich, den Thoren; Doch etwas lindert das Gefühl der Schmach, Daß deine Huld die Schuld vorausbezahlte, Da sie zu hell mich vor dem Reid bestrahlte.

Rein! fuhr er fort, nein! heiße mich nicht beten! Wer so wie ich sein höchstes Gut verlor, Der sindet, denn er ist zu tief getreten, Aus seinem Abgrund keinen Weg empor, Wenn nicht im Ramps. Ich lade meinen steben Und unablässigen Verfolger vor, Ich will es ihm vor Gots mit diesem Eisen, Daß er dem Abgrund angehört, beweisen. Placibia geftund ihm nur mit Rummer Die Bitte zu — ihr lettes Hoffen schwand, Die Feinde zu versöhnen; stumm und stummer Ward um sie her die Welt, und sie empfand Den tiefsten Schmerz, wenn ohne Trost und Schlummer Der frühe Morgen sie noch wachend sand, Und sie des Cäsars, ihres Sohns gedachte, Der unterdessen schwelgte, trank und lachte.

Der Stärke, die ein sinkend Reich erheischte, Und jeder edleren Erregung baar, So war er, welcher jede Hoffnung täuschte, Bomit ihn Rom begrüßt, und Jahr um Jahr Indeß sein Boll der Krieg, die Noth zersleischte, Berging und brachte näher die Gefahr, Doch Ruhm und Größe galten ihm nur Lügen, Und Spiel und Trinklust nur war sein Bergnügen.

Einst saß er beim Gelag, den Becher schwingend, Und jubelnd schrieen: "Balentinian!" Die Rhmhhen und Bacchanten ihn umringend "Den Faun, den trunknen Faun!" Er rief: wohlan! Und eine von den Schönen sanft umschlingend, Sein Haupt zurückgelehnt, daß, die ihn sah'n, Aufjauchzten, schien er weine und liebetrunken Und todesmatt in tiefen Schlaf gesunken. Ein Epheukranz lag neben ihm zerriffen, Und Tobtenstille war, da — siehe da, Da trat Placidia ein und an sein Kissen: "Ich din es beine arme Mutter ja!" Bas willst du wieder, rief er, willst du wissen, Bie hoch ich heut gespielt? Ach Hetuba, Geh', laß mich schlasen, jeder ist ein Skave, Und ich gehorch dem besten Gott, dem Schlase."

"Bach auf mein Sohn, bein Schlaf ift arg und schändlich, Sieh, wie die Länder dir der Feind zerstört, Sieh, wie sich gegen dich nur allzukenntlich Dein bleich und abgemagert Bolk empört. Bann Balentinian, wann erwachst du endlich? Dein Ohr, verwöhnt von Schmeichelreben, hört Unwillig nur, und kaum noch im Empfangsaal Der Bölker Wehgeschrei, der Deinen Drangsal.

Du glühft von wilden schändlichen Begieren,
Ich sehe dich verloren und erschlafft,
Ich seh' den Tod aus deinen Augen stieren."—
Bom etwigen Berhängniß hingerafft
Sah'n wir die Götter selbst ihr Reich verlieren,
Rief Balentinian: "Die hohe Kraft
Des herfules, Minervas Beisheit, Alles
Erliegt zulest dem Loose des Berfalles.

"Ach," rief Placibia, "fieh, im Klaggewande Kam ich und bitte dich ein Mann zu sein, Entreiß' o Sohn, entreiße dich der Schande!" Doch Balentinian rief: "Beim Himmel, nein! Nie sessen mich des Ares ranhe Bande! Mich loden Spiele, Liebesdienst und Wein; Du bete meinetwegen und beweine, Und sammle sein der Märtyrer Gebeine."

"Laß dich beschwören bei der Himmelstrone, Errette bein bedrängtes Baterland." Und bittend warf sich nieder die Matrone, Und hob zum Sohn von Thränen naß die Hand, Als plöglich in dem Glanz der Orione Ein Geist in Waffen ihr zur Seite stand Und sprach: "Ich din Athaulf, du rufst die Todten, Komm, Königin, schon harren dein die Gothen!"

Placidia rief: "D Himmel, hab' Erbarmen!"— Und ihre Lippen wurden marmorbleich, Die Sterbende umfing jeht mit den Armen Der Cäsar und sein Herz ward thränenreich— Um dießmal noch und nie mehr zu erwarmen; Berloren war für ihn der Liebe Reich; Er kliste weinend die entseelten Glieder, Und beugte betend auf ihr Kreuz sich nieder. So lag er lang in stummen Tobtenklägen, Bis ihn erweckt sein tosend Bols und Heer, Er blidt hinab und sieht vorbeigetragen Des Grafen von Carthago Seichnam. "Wet?" So fragt er, "wer hat diesen Mann erschlagen?" Im Zweikampf, auft man, des Astius Speer, Gott, welchem sie dem Kanpf anheimgegeben, Gott hat geriebtet über beiber Leben.

Und draußen auf dem Feld, dem blutgetränkten, Auf dem er ihn erschlagen, ftund allein Aetius, seinen Speer in den verschränkten Umstählten Armen, wie ein Bild aus Stein; Am Himmel, welchen Wolfen schwarz verhängten, Fuhr hie und da ein greller Wetterschien, Doch greller noch durchzusten sein: Gewissen Gedanken, die sein Innerstes zerriffen.

Er sah am Ziel bes ränkevollen Strebens Den Gegner noch durch seine Faust gefällt, Und doch umsonst die Mühe seines Lebens. "Das Herz um bessen Gunst ich rang, das hält Der Tod nun fest, so lud ich denn vergebens Bergehn und Fluch auf mich, und da die Welt Den Sieg mir beut, um den ich lang geschlichen, Zetzt ist auch aller Werth von ihm gewichen.

"Doch halt! ein Größres gilt es anzustreben, Es gilt ein höher Ziel als Frauengunft, Und diese Zeit wird leichter dem vergeben, Der Unrecht und Sewalt übt, als wer Schuld Durch seine Schwäche ward, daß tausend Leben Zu Grunde gehn. Nicht Demuth und Geduld, Beharrlichkeit und Klugheit sind das Beste, Und sollen dauern wie des himmels Beste.

"Und wenn es wahr ist, daß bein Reich uns werbe, Und du erfüllst, Herr, die verheißne Zeit, Um über alle Bölker auf der Erde Zu trennen auf dem Thron der Herrlichkeit Bon der erlesnen die verworfne Heerde, Dann zeig' es sich in einem letzten Streit, In einem Weltkampf, wer vor allem Heere Dein rechter Arm ist und die rechte Wehre."

## Dritter Gesang.

## Die Gottesgeißel.

Es schläft im Wald, im finstren Tannengrunde Ein tief geheimes Grau'n — wie riesig streckt Das Elenn bort aus seinem Felsenschlunde Sein schausligtes Geweih. Der Sturmwind weckt Den Ur auf und die Wölf und wilden Hunde. Aus alten Stämmen längst von Moos bebeckt, Aus grauen Aesten schaut's im Föhrenhaine Wie tobter Enakssöhn' versteint Gebeine.

Was murmelst du, Waldback, auf dunklen Bahnen, Was murmelst du so vor dich hin im Gehn? Der Dinge Keinn, der Zeit geheimes Mahnen? Es lag ein Schwert, das Niemand noch gesehn Im Ursorst — nur die Pfeile des Alanen, Die Wölfe nur, die um den Hügel spähn, Die Eber, die den Sichdaum unterwühlen, Die hirsche, die den Durst am Felsquell kihlen.

Die wußten brum; es lag im Haibenrainc, Hier schürten hirten einst ein Feuer an, Da fanden sie das Schwert, und sprach der Eine: Wem bringen wir's? und als sie um sich sah'n, Saß hinter ihnen hoch zu Roß im Haine, Ein Jäger mit dem Speer und Eberzahn, Er trug ein Bärenklaunfell, Büffelhorne Am Helm, und um den Harnisch Eisendorne.

Woher, begann er zu ben beiben Hirten, Habt ihr das Schwert? Sie sagten ihm: "es kam, Als sich von unsrer Heerde zwei verirrten, Das eine wund am Fuß zurück und lahm; Wir suchten nach dem Grund davon, entwirrten Das Dickicht, das uns erst die Spur benahm, Und sieh! versteckt im Felsengrunde fanden."

Er schwang das Schwert, die Hirten aber schreckte Sein sinstrer Blid, sie sagten: ist das Kain? Deß bloßer Blid schon solche Furcht erwedte? Denn durch den Wald schoß bell ein Wetterschein, Daß Luchs und Wolf sich scheu davor verstedte, Und als er ritt in seine Lager ein, Schrei'n Hunnen und Gudrungen und Gepiden, Seht Wodans Schwert, dem Attila beschieden!

"Herr! wer soll sterben?" schrie'n die tausend Horden Und schwangen ihre Lanzen, und da sprach Der Sohn des Mundzuck, "Alles dürft ihr morden, Die Erde legt für eure Weide brach! Laßt uns heranziehn wie der Sturm aus Norden, Ich bin die Geißel Gottes — folget nach! Ich will euch führen an den Quell der Sonne, Wo dann ihr schlürfen sollt vom Kelch der Wonne!"

Und auf der Ebne, wo vor alten Zeiten Der Gothen Herrscher umgekommen war, Ließ Attila sein Siegeszelt umreiten; Er war der Gott, sein Schwert war der Altar, Um über alle Länder auszubreiten Den Schrecken seiner Macht und Heeresschaar; Sein Annahn fühlten bald im Flammenbrande Die Städt' und Burgen an dem Donaustrande.

Ein heer von fünfmalhunderttausend Kriegern, Die Fürsten Arbarich und Walamir Gehorchten ihm, dem Sieger über Siegern, Dem Unersättlichen an Ländergier.
Ein helmschmud mit dem Fell von Panthertigern Umschloß ihr haupt und Gold des Köchers Zier, Es funkelt ihr gestählter Schild, die Lanze, Das Reitzeug und ihr Schwert im hellsten Glanze.

Doch sein Schmuck war kein Brunk im Webrgebänge, Noch Zier in Wassen, weber Gold beim Rahl, Noch Gold in Worten, sondern rauhe Strenge Und unerbittlich Recht, sein Platz kein Saal, Ein Baum, und um ihn her das Bolksgedränge, hier stund er und erwog, ein falscher Strahl Im Licht der ew'gen Gnade, die Geschicke Der Bölker unter ihm mit stolzem Blicke.

Die Fürsten friegerischer Stämme bogen
Ihr Haupt vor ihm, sie wurden schreckenbleich
Bor seiner Stirne Wolken, sie vollzogen
Beim ersten Zeichen seines Zorns sogleich
Und ohne Murren sein Geheiß wie Wogen
Beim Wehn des Sturms. — Schon sah der Griechen Reich
Den Chersones bedroht, Ilhrien offen
Und Thracien von dem Wetterschlag betroffen.

Europa lag, sein Oftgebiet, sein Rorben Bom Pontus offen bis zur Abria Dem eingebrungnen Schwarm ber Asierhorden. Jest schien für Geiserich ber Zeitpunkt nah, In dem er seine Plane reif geworden Und eine Mithand zur Bollbringung sah; "Der Steppen Herr verbünde seine Heere, Dem Könige des Landes und der Meere!" "Hervor aus beinem Zelte, laß uns jagen, Gewaltiger! vereinigt werben wir Mit unfrem Haupt bis an die Sterne ragen, Bürgengel komm heran, zertritt mit mir Die Mauern und die Thürme, die sie tragen! Zertritt mit mir in Staub, damit Gethier Und Jäger wieder frei wie Wind und Welle Die Welt durchstreise mit des Windes Schnelle.

"Das große Reich auf alten Ruhm gegründet, Das noch in Erz und Marmor seine Macht, Und durch Gesetze noch der Welt verkündet, Es stürz' und werd' der Erde gleich gemacht. Wenn sich die Steppe mit dem Meer verbündet, Die Dede sich vereinigt mit der Nacht, Dann bleiben mächtig nur noch zwei Gewalten, Wir beide, die mit Schwert und Feuer schalten."

So schrieb es Geiserich in Runenstäbe Und gab es seinen Abgesandten mit, Und daß er auch zugleich ein Sinnbild gebe, Und durch ein Zeichen sag', wer für ihn stritt, Und wer mit ihm ein gleiches Ziel erstrebe, So sann er lang darüber nach und schritt Sogleich ans Wert, nachdem ihm ein Erspüren Genug bedeutend schien es auszuführen. Er ließ des Atlas höchste Ceber schlagen, Den stärksten Aft als Reule zubehau'n, Und diese ward alsdann umhergetragen Bon Land zu Land in allen Nordlandgau'n, Und jeder König, um damit zu sagen, Daß er dem großen Bündniß wolle trau'n, Schlug einen Eisenstift ein, daß von Spizen Die Reule strozte wie von starren Blizen.

So kam die Baffe bald zum fernen Often, Und Attila ward durch der Botschaft Sinn, Daß ihm, so viel als Dorne daran sproßten, So viele Bölker folgen würden, inn'. Ber nicht will, rief er, soll die Geißel kosten, Und gab das Zeichen zu des Kriegs Beginn, Indem er Botschaft nach Byzanz beordert Und unerschwingliche Tribute sorbert.

Und nicht genug, an ihn zurückzugeben Befiehlt er aller Ueberläufer Jahl, Die flüchtig sich ins Griechenreich begeben, Um sie am Kreuz mit ausgesuchter Qual Für ihre Flucht zu strafen an dem Leben. Zuletzt auch heischt er, daß kein Römerpfahl Soweit als südwärts von dem Donaustrande Sein Markstein ragt, sich zeigen dürf' im Lande. Bhzanziums Burg betrat sein Abgesandter, Drest mit Ebekon; Orestes, zwar Ein Römer von Geburt und einst Berbannter Bar Kanzler Attilas, dagegen war Dem Krieg und Kriegszeug Ebekon verwandter, Ein Fürst von einer eignen Bölkerschaar, Aus Attila's germanischen Bafallen, Der erste, hochgeehrt von ihm vor Allen.

Dreft mit jeder Hof: und seinen Sitte Wie mit Barbarenbrauch gleich wohl vertraut, Berstund zu fordern in der Form der Bitte, Mit Flüstern anfangs und am Ende laut. Er blickte spähend aus bei jedem Schritte, Und grüßte stets; doch schlant und hoch gebaut, Schritt Ebekon, und schien bald mit Berachten Bald mit Bewundrung alles zu betrachten.

Rachbem sie was der Hunnenfürst beschlossen In einem Brief dem Kaiser überreicht, Und sich entsernt, ersah man aus verdrossen Gesenkten Bliden seinen Inhalt leicht. Ein Schatten lag um alles ausgegossen, Ein Bild der Furcht, die jeden nun beschleicht, Bie trauernd sah'n die schattigen Platanen Um des Palastes dunkle Steinaltanen. Der Kaiser von Bhzanz, den Aftrologen i An seiner Seite, blidte vom Balast Hinab auf der Propontis blaue Wogen: "Mein letter Stern am himmel ist erblast." Er sprach's zu dem, der ihn noch nie betrogen, Und hatte bebend seine hand gesaßt; Chrysaphius, der Erste seines Rathes, Sein Günstling und der Lenker seines Staates.

Chrhsaphius, ber mächtige Bollbringer Der Plane seines Herrn, sein ewger Fluch, Sein Auskunftschafter, Späher, Hinterbringer, Ein Rumienbild, ein wandelnd Leichentuch, Er küßt bes Herrschers Hand, erhebt den Finger Und spricht: "das Herz ist mir ein offnes Buch, Du willst, erhaben über Erbenschwächen, Die Schmach verleugnen, die du nicht kannst rächen.

"Doch wenn es Riemand wagt ihn anzufallen Der uns erwürgt bis auf den letten Hauch, Als wären wir das Lamm in seinen Arallen, Und hülfe nicht ein Gott den Schwachen auch — So wag es ich, und wie einst in den Hallen Des Belsazar die Flammenschrift, so tauch' Auch ihm sich bald beim lästerlichen Rable Der Tod in seine weingefüllte Schaale."

Ein Pochen an der Thür gebot ihm Schweigen, Und Ebekon betrat den Marmorsaal, Man hatte ihn, um allen Glanz zu zeigen, Geladen heut zum überreichen Mahl. Sein Staunen scheint bei jedem Schritt zu steigen, "Ha welche Bracht! Wie wenn im Sonnenstrahl In allen Farben prunkt die Pfauenschwinge, Welch stolzer Reichthum, welche seltne Dinge!"

Er kann, um sein Entzüden auszusprechen, Richt Worte finden, doch er sagt genug, Die Seele des Chrysaphius zu bestechen, Der zu ihm tritt und lächelt: "wärst du klug, Es sollte dir bei uns an nichts gebrechen. Bertrau dem Glüde, das zu uns dich trug, Du kannst dann auch in marmornen Palästen Bergnügt wie wir sein bei Gelag und Gästen."

"So wahr ich lebe, das wird nie geschehen," Rief Attila's Basall, "und auch so lang Rein Herr lebt wird er das nicht zugestehen, Doch wer ihn gar verläßt, verdient den Strang." Chrhsaphius frug: "doch ein und auszugehen Bei Attila gestattet dir dein Rang?" "Ja," rief der Hunne, "wann ich will, und immer Benn mich die Bache trifft vor seinem Zimmer." "Bohl," flüsterte Chrysaphius, "kannst du schweigen? Dann will ich, wie man leicht und mühelos Zu vielem Golbe kommt, den Weg dir zeigen; Viel Dinge ruhen in der Zukunft Schooß, Doch das muß man allein und ohne Zeugen Besprechen." — Basiliskenblicke schooß Sein funkelnd Aug, er sprach: "Wir sehn uns wieder, Dann mehr! Nun komm, laß dich zum Rahle nieder."

Es sollten balb, so ward nun hier beschlossen, Auch von dem Griechenhof ins Hunnenreich Gesandte gehn und zu den Tischgenossen Sprach leis Chrysaphius: "mit Euch zugleich." Den Edekon, der stumm blieb und verschlossen, Bersucht er noch in später Racht, da bleich Hereinschien in den Saal die Morgenröthe, Daß er mit Gift den Hunnenherrscher tödte.

Er wähnte sich den Fremden leicht gewonnen, In dessen Herz er, wie er glaubte, las Und gab ihm Tags darauf an dreißig Tonnen Des reinsten Golds und Gift in einem Glas, Das kaum genommen, macht das Blut geronnen, Und tödtet schon das Zehntel eines Ah. So sollt' er nun zurück ins Lager reiten Und ihn Gesandte von Byzanz begleiten. Als Erfter für die Botschaft ward erkoren Ein edler Herr, mit Namen Maximin, Sein Dolmetsch, einer wie dazu geboren, Hieß Bigila, der schlau genug erschien Geheim zu halten was man sich beschworen, Doch sener hatte noch von dem um ihn Entsponnenen Berrath kein Wort erfahren, Und nochmals sprach Chrysaphius zum Barbaren:

"Ift es geschehn und ist er eine Leiche, Und ist erlediget der Hunnenthron, So eil' so schnell du kannst davon, erreiche Das Griechenreich, und dein sei reichster Lohn." Bas ihn durchstuhr bei so verruchtem Streiche, Mit keinem Wort verrieth es Ebekon, Er bat die Hälfte Gold zurüchzulegen, "Damit wir," sprach er, "nicht Berdacht erregen."

Richt, daß er einen Augenblid nur schwanke, Berrieth sein trotig finsteres Gesicht, Er wog mit einem vornehm kalten Danke In seiner Hand das goldene Gewicht, Und ging, und als er in dem Hof die Ranke Des Thors durchschrift, siel ihm ins Aug ein Licht, Es schien aus einer Wölbung hoch im Erker Und eine Stimme Kang aus einem Kerker.

"Bie habt ihr um die Jugend mich bestohlen Und mich aus eures Glückes Weg geräumt! Obwohl zu mir, als wolle sie mich holen, Empor die Woge der Propontis schäumt, Sie netzt nur um den Thurm, den Fels, den hohlen, Dem sie den Fuß mit weißer Welle säumt, Zu Hero kam der Jüngling durch die Fluthen, Zu mir die Taube nur mit ihren Bruten!"

Durchs Laubwert eines bicht verschlungnen Aftes Sah Sveten, das Kerkerzimmer war In einem nahen Flügel des Palastes, Ein eng Gemach, am Fenster ein Altar. Der seste Schritt des ungestümen Gastes Erbebte nicht vor Wächtern und Gefahr, Er fand, daß ein gewölbter Gang zur Thüre Und zum Gemach, woher das Lieb drang, führe.

Ein Tritt zerbrach der Thüre Schloß und Schrauben; "Wer bist du," frug er staunend und trat ein, "Du bleiche Lilie, weißeste der Tauben?"
Die Antwort war: "Du trittst hier kühn herein, Das durste sich sonst Niemand noch erlauben, Denn ewig soll ich hier vereinsamt sein —
Du stolzer Fremdling wagtest zu betreten Die Stelle, wo wir um Erlösung beten.

"Im Purpur ward Honoria geboren, Die Schwester Balentinians steht vor die, Doch Glüd und Leben ist für mich verloren, Im Kleid der Nonne büß' und bet' ich hier." "Und ich," sprach Edeton, "ich bin erkoren Bon Attila an diesen Hof, bei mir Ist seine Macht vertreten, doch entschuldigt Mich nichts, daß ich dir nicht gleich gehuldigt."

Boll Anstand beugte der Barbar zum Staube Sein stolzes Knie und sprach: "Berzeihe mir —" Und sie: "Du meinst es gut, so viel ich glaube, Wohlan denn, Fremdling, ich verzeihe dir! Und siehe, daß ich dir sogar erlaube Wich auf die Hand zu kussen. Die Begier Rach Rache tobt in mir und kein Versöhnen, Doch dalb soll laut mein Hülferuf ertönen.

"Laß beinen König diesen Ring empfangen, Sag ihm, mein herz bewohne den Smaragd, Er möge mich als seine Braut verlangen, Ich will ihm dienstdar sein wie eine Magd, Denn hier sind Ottern nur um mich und Schlangen, Ich werde fliehn, sobald mein Morgen tagt, Dem Hunnen lieber will ich angehören Als hier dem Gift, womit sie mich zerstören. "Ich will ihm, wenn er Mord besiehlt, zunicken, Wenn er vom Blut der Städteplündrung triest, Entgegengehn und goldne Blumen stiden In seines Pferdes Zügel; so vertiest In eure Sprache sollt ihr mich erblicken, Daß wenn ihr Wächter vor dem Zelte schliest, Ich wach sein will, um Runen noch zu kernen Und seine Siege kesen in den Sternen."

"D!" rief ber Hunnenhelb, indem er schieklich Sein Haupt verneigte; "reich an Gold Ist dieses Haus und doch seid ihr nicht glüdlich. Berrath steht überall in eurem Gold." Doch rasch sich ändernd, rief er augenblicklich: "Nur du erscheinst mir über Alles hold, Es trifft sich gut, daß ich dein Bote werde. Leb' wohl! zur Reise stehn bereit die Pherde."

Er schied und gieng zurück zu seinen Schiben; Des andern Morgens frühe noch vor Tag Erschienen auch in ihren Reisehüten.
Geschenke tragend, Rollen und Bertrag, Die Griechen woll von golden Anerbieten Mit freundlichem Gesicht, doch sichtbar lag Bekümmerniß in ihres Herzens Grunde, Denn ewig dräut der Schuld die Rachestunde.

Und sieh, nicht lang barnach, am himmel brannte Ein mächtiger Komet, sein Wiederschein War auf dem Meer und von den Usern wandte Die Flamme der Bestvüstung Glut barein, Da trat, als eben ihre Segel spannte Die Flotte Geiserichs, vor ihn allein Ein Mann von Attila gesandt, es ragte Ein Pfeil aus seinem Köcher und er sagte:

"Den Pfeil des Todes, König der Bandalen! Schickt Attila; so sicher wie sein Flug Sei dein Bertraun auf ihn, der Sonne Strahlen Berdunkelt seiner Böller Heereszug; Die Griechen eilten, ihm Tribut zu zahlen, Doch ihm sind ihre Schätze nicht genug, Bereint mit dir gedenkt er umzuändern Die Racht und den Bestand in allen Ländern."

"Ha!" rief ber König "fieh nun und erzähle! Folg mir!" Er nahm den Hunnen bei der Hand Und führt' ihn erst durch hohe Wassenfäle, Wo Schilde hierzen, Kolben, Stahlgewand, Und zahllos Schwerter, Beil' und Eisenpfähle Und nahm ihn dann mit sich zum-Meeressirand, Zum Marstall, auf den Tummelplatz, die Werste Und in die Schwieden, wo man goß und schärfte. Bu tummeln schien im hafen ked und munter Ein Bolf des Rereus sich, ein bell Geschlecht, Meermanner schienen sie und tauchten unter, Und andre spielten nach ein Seegefecht. Bu Nacht im Hof der Burg ward während bunter Und rauschender Rusit beim Nahl gezecht, Und während drauß in leuchtendem Gedränge Die Schiffe suhren, hallten Schlachtgefänge.

Bur offnen Brüftung einer Zinne treten Sieß Geiserich ben Hunnen, wies ihm bann Hinauf zum mächtig strahlenden Kometen, Und sprach: "du siehst, in jeder Nacht gewann Mehr Raum ber Stern, den anderen Planeten Boran an Glanz und Lauf! und aber dann, Wenn im Zenith er sein wird, sei's das Zeichen Für uns, daß ich und bein Herr uns erreichen.

Dann lege seinen Rossen er die Zäume Und Sättel um, ich laß zu gleicher Zeit Die Anker ausziehn und die Segelbäume, Und nordwärts will ich mit der Schnelligkeit Des Windes, wenn er peitscht die weißen Schäume. Bersäume nichts, sag wie du mich bereit Und kaupfgertistet sahst, und sag, ich eile, Auf daß ich Sieg und Beute mit ihm theile." Indem nun dieß vor Attila zu bringen Sein Bote durch die weiten Länder flog, Indeß kam auch nach wohlvollbrachten Dingen Die griechische Gefandschaft heim und bog Durchs Burgthor unter Gruß und Tücherschwingen, Und wie sie vor den Thron des Kaisers zog, Mit ihrer Stirn den Staub der Erde streisend, Begann nun Raximin das Wort ergreisend.

"Erhabner Herr! o ba nun beine Gnabe Uns wieder strahlt, wie reich sind wir belohnt! Beglück, wer an der Bildung Serd die Pfade Der Sitte wandelt und beim Rechte wohnt, Denn elend lebt und kläglich der Romade, Bon keines Elementes Buth verschont, Der Noth und jeder Willkür preisgegeben, Sein Tag ist Racht und ohne Werth sein Leben!

"Berichten werb' ich Alles nun des Wahren, Wie du befahlft, dein treuer Argonaut. Bernimm vom Hochmuth tropiger Barbaren, Und wie man in der Steppe wohnt und baut. Bernimm was wir erduldet und erfahren, Seit wir zuleht dein Antlit, Herr! geschaut, Seit Abschied wir von deiner Hauptstadt nahmen, Und an die Geenze deines Reiches kamen. "In Sarbika und in Naissus kannten Wir kaum noch unfre Städte, so verheert Und öbe wie sie waren; in verbrannten Kapellen lagen bleich und abgezehrt Berwundete und Kranke, schaubernd wandten Wir uns hinweg, und kamen unverwehrt Am Margus an, um bessen User lagen Die Knochen berer, die das Schwert erschlagen.

"In Felsenhöhlen, in ber Wildniß Schatten, Wohin die Menschen aus der Städte Roth, Und vor den Gräueln sich gestücktet hatten, Erlagen Tausenbe dem Hungertod, Die Mütter und die Kinder und die Gatten. Den Anblick schrecklicher Berwüftung bot Mit jeder Stunde sich dem Aug in wildern Und immer fürchterlichern Schreckensbildern.

"Und von Agintheus, ber die Grenzwachschaaren Befehligt, wurden hier uns zugetheilt Die Letten, die noch auszuliefern waren. Nachdem wir eine kurze Zeit verweilt, Geleiteten die Führer der Barbaren In Thäler, die der Donaustrom durcheilt, Den Sarom durchfuhr auf Rähnen die Gesandtschaft, Und kam in eine weithin ebne Landschaft. "Es wimmelte an diesem Strand von Kähnen, Beil, hieß es, Attila ins Grenzgebiet Oft jagen kommt, doch war es leicht zu wähnen, Daß sich sein wahrer Geist damit verrieth. Denn Krieg liegt hinter allen seinen Plänen, Die Hunnen sagten, wenn er hieher zieht, So birscht er mondenlang durch diese Haine Auf Büssel, Bären, Hirsch und wilde Schweine.

"Gigantisch wälzte sich das Nebelgrauen Das undurchdringlich Wald und Flur umfing, Kaum hie und da ein Wipfel war zu schauen, Der sein bereift Gezweig herunterhing. Man wußte nicht ob noch im himmelblauen Die Sonne stund, ob eine Zeit verging. Es brausten Ströme durch verhüllte Klüste Und Wolsen jagten vor sich her die Lüste.

"Wie anders als die Nebel sich zertheilten, Und sich erhebend über Fels und Au Zersließend an den Höh'n hinuntereilten! Die goldne Sonne schien durchs reine Blau. Wie liebend ihre Strahlen rings verweilten! Wie ließ ihr Glanz, erhöhter noch im Thau, Das rothe Laub der Buchen und der Birken Mit sanstem Reiz auf Aug und Seele wirken! "Hier schlugen unser Zelt wir auf im Felbe, Und Seeton verließ uns jest und sprach, Daß er dem König unsre Ankunft melde, Wir möchten ruhig warten; kurz barnach Erscholl ein Pferbgetrappel und in Bälde Erschien ein Hunnentrupp im Zeltgemach; Sie sagten, daß sie hergeritten kamen, Uns in des Königs Lager mitzunehmen.

"Des andern Tags, es war die neunte Stunde, Erblickten wir das Lager Attila's, Doch als wir hier auf einem Hügelrunde Das Belt errichten wollten: "Laffet das!"" Schrien zwei uns zu aus einer Reiterrunde. ""Benn in der Niedrung sich den Platz erlas Der König selbst, habt ihr es nicht gesehen — Wie dürstet ihr mit eurem höher stehen."

"Als wir gethan, was diese Hunnen sagten, Da kamen seine Großen bald herbei, Orestes, Svekon und Scotta fragten, Bas unsver Botschaft Grund und Inhalt sei. Bie wohl wir uns und heftig nun beklagten, Ob solch noch nie erhörter Plackerei; Doch ließen sie nicht ab in uns zu bringen, Als gält' es ein Geständniß zu erzwingen. "Bir bürfen uns bem König nur erklären,. Und ein Bermitteln weder bort noch da Durch Zwischenträger irgend wie gewähren — So sprach ich, und nun hieß es, Attila Befehle ber Gesandtschaft, auf den Fähren Des Wegs zu ziehn, den man sie kommen sah, Wosern sie nichts mehr sonst berichten müßte, Als was er selbst durch Ebekon schon wüßte.

"Als wir nun sahn, es sollt' so übel enden, So schickten wir uns an nach Haus zu ziehn, Bir wollen uns an jemand andern wenden, Sprach Bigila, der noch voll Gleichmuth schien, Bir müssen lüger sein, wir müssen blenden, Anstatt, als wären wir in Furcht, entsliehn —. Bersuchen wir's, burch goldene Bersprechen, In Attila's Gezelt uns Bahn zu brechen.

"Und so geschah's: es sollte bald gelingen; Der Hunne Scotta bot sich willig an, Er wolle und sogleich zum König bringen, Bestieg sein Roß, und wie gesagt, gethan: Bon jeher hatte Gold die schnellsten Schwingen. Bir kamen vor, der Führer ging voran, Rachdem wir durch die Menge der Barbaren, Die Bache hielten, durchgeschritten waren. "Bir traten ein und blieben wenig Schrifte Bor Attila in Ehrerbietung stehn — Dann trat ich vor, und sprach zu ihm mit Sitte: ""Mein Kaiser wünscht dir Heil und Wohlergehn"" — Und Attila: "Das ist auch meine Bitte" — Sobald er aber Bigila gesehn, Begann er, ihn mit Worten anzusahren Und keinerkei Beleidigung zu sparen.

"Er rief: "Wie wagst du vor mich herzutreten, Da du boch weißt, daß ich wie früher schon Gesandtschaft jeder Art so lang verbeten, So lang — wer jemals meinem Land entslohn, Bom Stamm der Humen oder Massageten So lang noch Einer fern von meinem Thron Sich bei den Griechen aushält, denn noch Viele, Die auszuliesern, haben dort Afple.""

"Als ihm entgegnet ward, die wir bekamen Sind hier und alle, ließ er alfogleich Bon einer Tafel lesen beren Ramen Die noch geheim zurück in beinem Reich, Und die in unsrem Heer noch Dienste nahmen. Dann setzte er hinzu — "nwär' nicht um Euch Die Achtung, die wir vor Gesandten tragen, Der würde mir sogleich ans Kreuz geschlagen.

""Ich will nicht bulben, daß noch Blut versprützen Die eig'nen Knechte wider sich und mich, Und auch euch Griechen kann es wenig nützen, Bei euch zu haben wer von mir entwich, Denn welche Städte, welche Burg beschützen, Und welche Mauer werden die, die ich, Der ich hier Herr bin, anwies, zu zerstören Und eher nicht, als ich will, aufzuhören.""

"Nachdem wir so von ihm beschieden worden, Berweilten wir mit Bangen noch den Tag, Dann giengs in andre Gegenden nach Norden Mit Attilas Gefolge; nahe lag Ein Dorf, in dem der Herrscher aller Horden Mit einer Hunnenmaid die Hochzeit pflag, Und niemand durste sich dem Orte nahen, So lang die Festlichkeiten dort geschahen.

"Auf andern Wegen setzten wir die Reise Bis in die Nacht hin fort, dann hielt man, nahm Sich Obdach, duck das Brod, trank Meth im Kreise, Und gab dem Schlaf sich hin; auf einmal kam Ein Ungewitter und in solcher Weise, Daß uns der Sturm Gezelt und Polster nahm, Und alles in die Sümpse trieb, der Regen, Der Wind, die Racht lag schwarz auf allen Wegen. Lings, Böllerwanderung. II. "Indem wir suchend hier und dorthin irrten, Und laut uns zuschrien, wenn wir etwas sahn, Erwachten in dem nahen Ort die Hirten Und leuchteten mit angebranntem Spahn. Wir baten nun, uns gütig zu bewirthen, Und diese nahmen unsrer Noth sich an; Man lud uns ein zum herd heranzusommen, Auf welchem Schilf und trocknes Reisig glommen.

"Der Ort, in den so seltsam wir geriethen, Gehörte einer von des Bleba Frau'n.
Sie brachte Speis und Trank und was die Schthen Als Chrbezeugung pflegen anzuschau'n,
Es wurde jedem Gast das Anerdieten,
Sich Nachts mit einer Schönen zu vertrau'n.
Wir speisten, dankten für das Mahl und lehnten
Das Andre ab, wornach wir uns nicht sehnten.

"Raum daß der Morgen röthete die Buchen, So eilten wir vom Lager aufzustehn, Bir brachten einen ganzen Tag mit Suchen Nach unsern Sachen zu, und nun beim Gehn Beschenkte uns mit Silberzeug und Ruchen, Die Wirthin noch, und sprach: Auf Wiedersehn! Wir hatten aufgesattelt, ritten weiter, Und trasen bald auf fernere Begleiter. "So holten wir, nachdem wir manche Meilen Zurückgelegt, den Zug des Königs ein. In einem Dorfe hieß man uns verweilen, Auf einmal schlug an unser Ohr Latein. Wir sahen auf uns zu vier Römer eilen, Gesandte Roms, nicht sollten wir allein Den Uebermuth, die Härte des Baxbaren Und seine Habsucht, seinen Stolz erfahren.

"Nun wurden Klagen ausgetauscht, und Frage Um dies und das gestellt, und jede gieng Zuletzt auf die hinaus um unsre Lage, Barum ein Gott es über uns verhieng, Daß unser Staat, der über Alles rage, Der im Entstehn die Stärke schon empfing, Wo Recht und Ordnung Jedem seines gönne, Nicht diesen Hunnen überwinden könne?

Wir fanden bald mit unsern Reis'genossen Ein großes Dorf, und als wir das erzielt, Des Königs häuser, hölzern, pfahlumschlossen, Umthürmt ringsum und innen schön gedielt. Die hunnen saßen noch auf ihren Rossen, Ein Zug von Jungfrau'n, weißgekleidet, hielt Die hände ringend vor dem König, fingend Und Schleier über ihre häupter schwingend.

"Die Mädchen sangen eine Schthenweise, Und als wir seiner Diener Haus genaht, Trat dessen Frau hervor und brachte Speise Und Wein, indem den Attila sie bat Den Dank zu nehmen, den Willsomm der Reise, Der einen Zug nun aus dem Becher that; Ein Schenktisch ward von den dazu Bestallten Ihm, der zu Pferde saß, emporgehalten.

"Für uns nur, in ben Fest- und Ruhetagen, Die nun erfolgten, gab es keine Rast, Geschenke tragen und uns anzufragen, Und vor den Thüren stehn uns selbst zur Last, Das ward zu unsrem größten Mißbehagen Uns Tag für Tag zu Theil; allein gefaßt Ertrugen wir's, und mit dem Stolz des Muthes, Der sich bewußt ist eines höhern Gutes.

"In Mitte von Umzäunungen umgeben, Lag Cercas, seiner Gattin hölzern Haus, Mit Brettern, Balken und gebognen Stäben Bielfach durchbrochen, sah es kunstreich aus; Die Fürstin lag auf schönen Polstern, neben Und ihr g'enüber Mäbchen ihres Gaus, Beschäftigt Kleibern Farben einzuloben, Bebedt mit wollnen Deden war der Boden. "Beim Anblick unfrer Gaben, Seibe Und Schmuck und Naschwerk brachten wir ihr bar, Erhellte sich von einem Blitz der Freude Der Hunnenfürstin bunkles Augenpaar. Als wir bann schieben, sahn wir burchs Gebäude Den Attila sich nahn, von einer Schaar Des Bolks umringt, nach alter Sitt' und Strenge Gericht zu halten vor der ganzen Menge.

"Und als wir Abends unfer Zelt betraten So ließ er uns zu einem reichen Mahl, Das um die neunte Stunde stattfand, laden. Bir traten alsobald in einen Saal, Und fanden hier die Schenken in den Gaden, Die reichten den gefüllten Weinpokal; Bir leerten ihn aufs Wohl des Herrn, dann schweigend Zu Tasel einge Schritte höher steigend.

"Belebt schon von dem fröhlichsten Gewühle Erblickten um die Tische wir gereiht Zu beiden Seiten aufgestellt die Stühle, Und in der Mitte war ein Thron bereit. Hier sauf bärenfellbedecktem Pfühle Er selbst und höher etlich Schritte weit Gieng zu der Schlafstatt eine kleine Stiege, Behängt mit Teppichen, Trophä'n der Siege.

"Der Mundschenk trug zum Attila den Becher, Er trank des nächsten Gastes Wohl, der nun Aufstund und trank; auch ließ es sonst kein Zecher, Als dis er's andern zugebracht, beruhn. Nach jedem Gang kam neuer Wein, der Sprecher Trank zu, und jeder mußt' ein Gleiches thun. Er sorgte, daß vor Gold die Gäste säsen, Er selbst doch aß und trank aus Holzgefäßen.

"Bur Rechten ihm zu sitzen galt am meisten, hier saßen seine Felbherrn und hierauf Auch seine beiben Söhne, diese speisten Ein wenig tiefer; aber im Berlauf Des Mahles und so lang die Becher kreisten, Schlug auch der Aelt're nie die Augen auf, Die Blicke schüchtern auf die Erde senkend, Ausmerksamkeit allein dem Vater schenkend.

"Man wurde froh, die hellen Fackeln brannten, Zwei Hunnen traten auf, befangen Sieg Und Schlachtenruhm, entflammten und ermannten Der Hörer Perz, und manche Thräne stieg Ins Aug der Greise und der Anderwandten. Der König saß in sich gekehrt und schwieg, Indem er seinen Irnak an sich drückte Und sich zum Kind liebkosend niederbückte. "Er sah mit sauften Augen auf sein süßes Geliebtes Kind voll stiller Zärtlichkeit; Ein Hunne sprach zu uns: ""Wist Römer, dieses Gilt Alles, denn es ist ihm prophezeit, Es werd' die Sonne seines Paradieses, Durch Jrnak werde sein Geschlecht erneut, Das völlig sonst zu Grunde gehen würde, Auf diesem Kind ruht seiner Seele Bürde.""

"So zechte man, und mancher hob zum Munde Den Goldpokal und stellt' ihn wieder hin; Auch hörten wir ein Lieb von Hildegunde, Bon ihrer Flucht und Liebe, und mir schien Es warten viele nur auf eine Stunde, Um auch dem Hunnenkönig zu entstiehn, Denn ein Gewaltiger ist stark an Willen, Doch stärker ist die Furcht vor ihm im Stillen.

Spät Nachts erst war das Fest vorbei; am Morgen, Berief uns nochmals Attila: "Bedenkt,
Ich hab' euch meinen Willen nicht verborgen,
Ihr wollt — und die Gefahr ist abgelenkt —
Bo nicht, so seid um euer Reich in Sorgen!"
Damit entließ er uns und reich beschenkt,
Nach Ablauf dreier Tage ritten wieder
Auf unstrem Weg wir nach der Donau nieder.

"Und wie wir so in unfrem schweren Leibe Heimzogen, sahen wir balb da balb bort Ans Kreuz Geschlag'ne hängen auf der Heide, Und ritten durch die stumme Gegend fort. Denn nirgends weder Heerde auf der Weide, Nur alles öb, verbrannt und ausgeborrt — Die Ströme nur mit Murmeln unterbrachen Des Elends und des Krieges stumme Sprachen.

"Dem Menschenherzen gab ein Gott die Thräne, Der Wolf, wenn ihn der Winter hungrig macht, Hat nichts als sein Geheul und seine Zähne, Der dürre Schakal heult die ganze Nacht, Der Tiger brüllt, die lechzende Hyäne Berfolgt den Heerzug dis zum Tag der Schlacht, Wohl kann ihr Aug von Wuth und Gierde leuchten, Doch nie mit einer Thräne sich beseuchten.

"Bie sehr verschieben von dem stolzen Prunken, Das wir verlassen, war es um uns her, Dort ward gelacht, gejubelt und getrunken, Und hier lag Alles öb und menschenleer. Die sinstre Nacht war stumm hereingesunken Und es erschien der Sterne bleiches Heer — Es sah uns still und trauernd auf den Rossen, Er sprach's und schwieg, und stille Thrünen slossen." — — Doch welch ein Staunen Maximin erfaßte, Als neben ihn sich stellte vor den Thron Orest, der schon den Augenblick erpaßte, Und mit dem ausbedungnen Mörderlohn Zu Theodossus sprach: "Der dir verhaßte, Dir sagen läßt des Mundzuk tapfrer Sohn, Hier ist das Gold, dem Edekon gegeben, Damit er trachten sollt' nach meinem Leben.

ŀ

"Du stammst gleich Attila von einem reichen Und einem eblen Bater ab, jedoch An Muth kannst du dich nicht mit ihm vergleichen, Dem du Tribut zahlst, denn du trägst sein Joch, Im Stillen mußt du stets vor ihm erbleichen, Und strebst ihm beimlich nach dem Leben noch." Die Hand am Schwert und auf Chrysaphius zeigend, Entsernte sich Orest, sich stolz verneigend.

Mit Wehmuth und mit Zittern und Erröthen Sprang Theodosius empor und sprach: "Erniedrigt werden, die sich selbst erhöhten, Doch wer sich selbst erniedrigt, büßt's mit Schmach. Chrysaphius erfahre, dich zu tödten Verlangt der Hunnenkönig, doch ich brach Roch über dich den Stab nicht," und da kniete Chrysaphius hin und sprach: "Wich heischt der Schthe?"

"Büß ich die Schuld? wahrlich nicht unvermuthet! Doch sei dem so — verdammt was ich ersann! — Dein Land, das Opfer, welches ewig blutet, Deß Blut in Strömen und vergeblich rann, Es werde noch geknechtet und geruthet, So lang der Arm der Geißel Gottes kann." Der Grieche sprach's und stumm den Saal verlassend, Entwich er rasch vor Jorn und Schred erblassend.

Furcht und Bestürzung folgten seinem Tritte Und alles schwieg, doch Theodosius Bestieg sein persisch Roß, und auf dem Ritte Zur Jagd, als auf dem Bogen schon zum Schuß Der Pfeil gelegt war, sieh da; wenig Schritte Vor ihm ein Kranichzug rauscht' um den Fluß, Da scheut sein Pferd, als sie herangeslogen, Und stürzt sich mit dem Kaiser in die Wogen.

Der Fünfzigjahre-Zeitraum war vollenbet Der seinem Erbenloos verliehen war, Er starb, nachdem er Gift und Gold verschwendet, Beschämt vom Feinde, der ein Hunne war. Ihm folgte Marcian, ein Greis und sendet, Mit größrem Muth und tropend der Gefahr, Als Attila die Forderungen steigert, Gesandtschaft, die ihm den Tribut verweigert. Boll Zorns entgegnet Attila: "Mit Milbe,"
"Erwies ich mich bisher, boch webe jett!
Beh' jedem Glüd und sonnigem Gefilde,
Benn ihr für mich nicht in Bereitschaft sett
Die Thüren des Palastes! Mit dem Bilde Honorias von Thränen zart benetzt,
Hat Ebekon mein herz bewegt, die Arme
Erkor zum Retter mich in ihrem harme."

"Sprichst du," ward ihm erwiedert, "von Joolen" Honoria kam nach Rom und ist vermählt."
"So will ich," rief er, "sie von dorther holen, Ins Brautbett dessen, den sie selbst gewählt. Dem Balentinian sei es andesohlen, Eh denn man zweimalhundert Tage zählt, Soll sein Palast mit Kränzen überhangen, Und offen stehn mich gastlich zu empfangen."

"Als ob ich mich auf einer Jagb befände, Sah ich mich jüngst in einem Traumgesicht, Und jagend kam ich bis zum Meergelände; Ein kostbar Schiff im Morgensonnenlicht Trieb auf der Fluth, das zarte Frauenhände Bu lenken suchten, und sie konnten nicht, Ich sah die schönste Maid im bleichen Schrecken Die Arme bittend mir entgegenstrecken. "Bon ihrem Flehn bewegt, griff ich in Eile Rach meinem Köcher und ich schoß vom Land Auf jenes Schiff mit einem meiner Pfeile, Um den ich eine Schnur aus Seide wand, So zog ich's leicht als wie an einem Seile Zu mir heran, das End' in meiner Hand, Denn von den Mädchen, die den Pfeil gefunden, War um den Mast die Seide fest gewunden.

"Ich nahm fie auf, fie gieng an meiner Seite — Die Mitgift war die Hälfte eurer Macht, Bersteht ihr mich? Gebt, ober ich erstreite Sie mir." Er schwieg; ein Becher ward gebracht, Er trank Honorias Wohl und horch! die Saite Bon einer Harse schien dadurch erwacht, Dazu erklang ein Lied von jenem Traume, Und von der Griechenmald am Meeressaume. —

Im Fenstersims gelehnt in einer Ede,
Sah Sbekon in Racht hinaus und Graun,
Das weiße Land in weiter Winterbecke
Schien plötlich wie von Frühlingsglanz zu thau'n,
Denn an Honorien gedacht' ber Recke:
"Wann, schönes Bild, werb' ich bich wieber schau'n?
Dein Blick, ber mich in Kerkernacht begrüßte,
War leuchtenber als alles Gold ber Büste."

Er sprach's zu sich mit stillem Wohlgefallen. "Grüß' ich dich einst als meines Königs Braut, Dann soll mein Trinkspruch donnernd wiederhallen, Denn mir zuerst hast du dein Herz vertraut." Mit stolzer Gluth durchstog sein Blick die Hallen, Und ruht auf Attila; der Harse Laut, Der letzte Ton des Liedes war verklungen, Und wie ein Klagruf durch den Saal gedrungen.

Die Griechen stunden stumm und voll Erbittrung Doch brauß' in Lüften klang's als kämpf' ein heer, Und fern als wenn sich weithin die Erschütt'rung Bom Grund des Hella mittheilt an das Meer. Die Wölf' und Geier spürten ihre Wittrung Und Aufgebote brachten Pfeil und Speer Bis hin zu Geiserich in Runenworten: "Der hunnen heer rückt zu den Engelspforten!"

Bie wenn zwei mächtige Gestirne weilen Am Himmel und in seuerheller Pracht Einander ihre Gluth sich mitzutheilen, Und ihren Birkungskreis und ihre Macht Und ihre Flammen zu vermählen eilen, Der eine tritt von Osten in die Nacht, Der andre kommt von Süden her, so stunden Run Attila und Geiserich verbunden. Was wird bein Loos, o Rom! sein, wenn erreichen Der Beiden Fahrten sich auf Jahr und Tag? Bu gleicher Zeit aus ihren beiden Reichen Erhob sich was in Zelt und Wassen lag — Rarthagos Hafen rüstet Well' und Speichen, Von Schiff zu Schiff erklingt der Aerte Schlag, Die Flotte Geiserichs schwimmt auf den Wogen Und aus den Bergen zielt der Hunnenbogen.

Vierter Gesang.

## Die gunneuschlacht.

Schon war es kühl geworben in ben Forsten, Der Winter kam, und Stock und Stein gefror, Die Abler flogen hungrig aus ben Horsten, Nicht minder gierig aber brach hervor Geharnischt Kriegsvolk, Pfeil mit Eberborsten, Geschuppte Reiter, die den Speer empor, Und die Thors Hammer auf den Schultern trugen, Und andre, die mit Schwert und Streitart schlugen.

Bu gleicher Zeit, gleich mächtig, Rott' an Rotte Hochbord'ger Schiffe, breit und starken Baus, Drang von Karthagos Hafen eine Flotte, Die Flotte Geiserichs durchs Meergebraus. Manch hölzern Bild von einem alten Gotte Sah da vom Hochbed auf die Fluth hinaus, Und auf der Flagge schnoben Schlangenrachen, Einhörner, Basilisken, Panther, Drachen.

Die Höhe von Sicilien erreichend, Gewahrten sie, baß nah bem Küstenland Der Fahrwind kaum die Segel noch bestreichend, Allmählig sank, und Gegenwind entstand. Es kam ein heft'ger Nord, der nimmer weichend Zurück die Schiffe trieb. Damit entschwand Die Hoffnung, noch vor Winterszeitbeginnen Die Küste von Italien zu gewinnen.

"Kennt uns nicht mehr ber alte Gott im Norden?"
Sprach Geiserich und blickt zum himmel auf,
Und siehe da, ein Raum war leer geworden,
Die Stelle, wo gestrahlt in seinem Lauf
Der mächtige Komet. "Wenn nun die Horden
Ihn nicht mehr leuchten sehn, ich schwör' darauf,
Sie werden dann auch uns versunken glauben,
Und ganz allein Jtalien burchrauben."

Als ob er burch ben Sturm ihr Heulen hörte, Drang's ihm zu Sinn: "Ha, wenn nun zu dem Raub Der Hunne früher käm' und Rom zerstörte, Und uns nichts übrig ließ' als Schutt und Staub? Wie wär's, wenn ich sein grimmig Herz bethörte? Sonst niemals war er meinen Planen taub. Ich lent' ihn ab, noch trotzen seinen Fahnen Die Mächtigsten der westlichen Germanen." So schrieb er benn: "Bir hörten schon erschallen Bon beinem Rahn ber Lüfte Reich, jedoch Gebeutst du ben Germanen noch nicht allen; Der Gothe höhnt, der Franke flieht bein Joch. Erst strafe die, die von dir abgefallen, Der Raub Italiens bleibt uns immer noch. Die reichen Städte sollen's erst bezahlen, Die sich im Rhein im goldnen Wellbild malen."

Ber aber wird die Botschaft überbringen?
"Ber ist so kühn und beut im Ruderboot
Den Stürmen Trop, und wagt es durchzudringen
Durch Feindes Land?" "Ich will's," sprach Berimod.
"Mit Muth und Klugheit soll es uns gelingen."
Er wählt sich die Gefährten, schwärzt das Roth
Des hellen Haares, löst das Boot vom Borde
Und ringt sich muthig durchs Gebraus der Norde.

Und wieder in des alten Tempels Halle, Borin, seitdem verflossen Jahr um Jahr, Gewuchert rings die Spuren vom Berfalle, Trat am zerbrochnen heidnischen Altar Zu Berimod Astius. Wachten alle Die alten Schauer auf? Wie damals war Gewitternacht, und um die Tempelsäulen Schoß Blis auf Blis und brauste Windesheulen. "Zu wem" — sprach Berimod, "und wer mich sendet, Enthüllt' ich dir, und beider Helden Plan. Nun sieh, nach welcher Seite hingewendet, Sich dir erschließt die reichste Thatenbahn, Und wem du helsen willst, denn groß vollendet Haft du noch Alles was du je gethan, Und deutlich ist, daß etwas Riesengroßes Sich jest entringt der Nacht des Zeitenschooßes.

Aëtius erhob sich an ben Stusen
Des öben Altars, oben schoß durchs Dach
Des Betterleuchtens Gluth. Er sprach: "Wie rusen
Doch deine Worte die Erinnrung wach
An Thaten, die so großes Unheil schusen! —
Im Donner, im geschwollnen Regenbach
Bernehm' ich aus den Gräbern Derer Klage,
An deren Tod ich schwere Mitschuld trage.

"Sie sind dahin und ihre wahren Leben Bringt nichts zurück mehr in die Gegenwart, Nur ihre Schatten seh' ich mich umschweben, Bon ihren kalten Blicken angestarrt. Doch jetzt ist mir der Augenblick gegeben, Den ich mit Sehnsucht, den ich längst erharrt, Und was mir auch in diesem großen Ringen Bestimmt mag sein, ich will es groß vollbringen. "Du geh' nun hin und bring', wie dir befohlen, Dem Hunnen beine Botschaft, hoff' er dann In Gallien seine Beute sich zu holen, Es sei, wenn ich nur Rom erretten kann." Hier hielt Aëtius inn' und sah verstohlen Auf Berimod, der sich indeß besann Und sprach: "Mögst du, was du nur willst beginnen, Wenn nur auch wir uns deinen Dank gewinnen."

"Das sollt ihr, ja, daß Geiserich es wisse, Ich ehr' ihn, schuf er gleich uns große Roth; Doch Attila, der Fürst der Finsternisse Ist uns verhaßter als der bittre Tod." Er sprach's und bot, da durch der Wölbung Risse Run wieder Sternlicht schien, dem Verimod Die Hand zum Abschied. Dieser nun vollführte Den Austrag Geiserichs, wie sichs gebührte.

Er stellt dem Hunnenkönig vor: schon rüfte Mit altem Haß der Gothe gegen ihn; Ihm würden, wenn er nicht zu strasen wüßte, Die unterworfnen Bölker sich entziehn, Die längst nach Unabhängigkeit gelüste. Die Thüringer und Franken, wie es schien, Bereinten sich den Gothen, auch Burgunden Und Sueven hätten sich dazu verbunden.

Vom Nordseestrand, wo jene nie gejochten Uralten Stämme hausten und vom Rhein, Wo stets der Böller Freiheit ward versochten, Dring' überall der gleiche Ruf herein. Die Römerstädte dort, die stolzen, pochten Auf ihren Glanz und Reichthum, auf den Schein Der Rechte, die von Alters her noch dauern, Auf ihren Ruhm und ihre sesten Mauern.

Und Attila erregt zu wildem Grolle Bei dem Gedanken schon, daß irgend wer Noch seiner Macht und Wasse kropen wolle, Besiehlt sogleich nach Westen hin sein Heer. Da brachen auf aus unwirthbarer Scholle Die Horben alle vom asowischen Meer, Bon Nord und Often stießen zu dem Zuge Der Schre, der Gepide und der Ruge.

Die Könige Schthiens und die Bölterschaften Bom Lauf der Wolga, von der Donau Strand, Thüringer, Sueven und Oftgothen rafften Bum Mitzug ihre Waffen auf. Bald stand Am Rhein der Hunnen Heer, und sie verschafften Sich Uebergang nach Gallien. — Winterland, Hald zugefrorne Ström' und Sturm in Wäldern, Und zahllos Heervolf auf den öben Feldern.

Der Purpur eines rothen Wollebandes Umflog den Speer, wo Gel führt sein Heer, Wie vor der Windsbraut eine Rolle Sandes, Jog seine Böllerschaar im Flug daher. Wie dichte Saat auf einer Scholle Landes So wogte unabsehbar Speer an Speer, Der Wandervogel vor dem Wind die Wolfe Sind Boten vor dem pfeilgeschwinden Bolfe.

Es hat die Racht ein Leuchten, ihr nur eigen, Und eigne Thiere hat das Winterjahr, Die Sterne wie die Menschenherzen neigen Zu gleichem Glück, verbunden durch Gefahr. In bleicher Schneenacht mag der Wolf sich zeigen, Auf braunen Fels baut seinen Horst der Aar, Ereignisse gehorchen ihrer Richtung, Wie Stein und Erz der Lagerung und Schichtung.

Um ben Bebrohten reihen sich die Schwachen, Und zum Erobrer heult die Schlachtenwuth, Wenn ausgesetzt die Jungfrau wird dem Drachen, Dann kommt der Retter, dann erwacht der Muth. Und sättigt nichts mehr eines Unthiers Rachen, So ist's ein Blick, der mehr als alles thut; Ein Sandkorn oft nur auf des Schickfals Wage Stellt wieder her das Gleichgewicht der Tage. Aötius, beseelt von dem Gedanken, Der Schirmherr seiner Zeit zu sein — Gefahr Rings um ihn her, vereinigt seine Flanken; Er bietet die Westgothen auf, sogar Die Sachsen, die Burgunder und die Franken, Des Meroväus Bolk mit langem Haar, Die schwarze Rüstung trugen, schwarze Ringe, Ein Kreuz der Schwertgriff und ein Blit die Klinge.

Bur Sonntagsfeier läuteten die Gloden Am Hof des Gothenkönigs zu Toulouf', Die Mandelbäume streuten Blüthenfloden Den schönen Frau'n und Jungfrau'n vor den Fuß, Das Aug' der Königstochter nur blieb trocken, Nie wieder bot der Tag ihr einen Gruß. Es hatte Geiserich in blindem Haffen Die Gattin seines Sohnes blenden lassen.

So saß sie, eine andere Sibylle Und sah in sich und alles was geschah, Und rings umher war Racht und Todtenstille. Da sagte sie: "Bon Nom ist jemand da, Der uns bedeuten will, was Gottes Wille. Er trete ein, den ich im Geiste sah, Heil dir, Aëtius! dem klugen, frommen, Dich grüßt das Auge, dem das Licht genommen." Mit klugem und berebtem Wort begründet Der Römer seiner Sendung hohen Werth. "Der Krieg," so spricht er, "hat sein Reich entschlündet, Und ich befürchte, wenn ihr nicht gewährt, Daß sich mit uns der Gothen Macht verbündet, Daß euch bald auch das Aergste widerfährt. Euch einzeln kann der Sieger unterjochen, Bereint dürft ihr auf eure Stärke pochen."

Die Blinde sprach: "Bas unser Bolf erlitten, Der Hunne hat es über uns verhängt, Wer hat zuerst das Land uns angestritten, Wer hat aus unsrem Wohnsitz uns verdrängt? Hört, Christen, hört die Kirche Gottes bitten, Beschützt die Fluren, die der Feind versengt! Mir löste Gott vom Haupt der Zukunst Binde, Den rechten Weg der Zeit sieht eine Blinde.

"Dem Blutdurftschnaubenden rief ein Berwegner, Die Bölkergeißel rief der Bütherich. Beleidiger verbinden ihre Gegner, Zum Hunnenkönig sandte Geiserich; Doch seh' ich ihn schon jetzt dem Ziel entlegner Und schwank in seinem Plan. Theodorich! Gib meinen ausgelöschten Augen Sühne, Dann hoffe, daß der Delbaum wieder grüne."

"Am Fuß bes Kreuzes blüht bie Siegesblume," Entgegnete Theodorich, "wir gehn, Es sehnt sich unser Herz nach neuem Ruhme, Wir eilen Roms Bedrängniß beizustehn; Der Rache, dem Gericht, dem Heldenthume, Dem Heil, auf das allein die Bölker sehn, Denn Asien soll, die Knechtschaft, unterliegen, Und Freiheit soll, es soll Europa siegen!

"Ihr Gothen, steigt von euren Bergen nieder, Die Winde wehen sanft, es lacht im Golf Der Schiffe Segelzeug, der rothe Flieder Blüht in den Gärten und der graue Wolf, Der Dede hagrer Sohn behaart sich wieder. Sei mit uns Alarich, mit uns Athauls! Und du, ein Herakles schon in der Wiege, Den Ablern vor, slieg' Thorismund zum Siege!"

Und von den Felsenburgen in Kastilien, Und durch ganz Gallien flog das Bolk zum Streit, Die Banner wehten mit den Leu'n und Lilien, Um Rhein erklang der Gloden Sturmgeläut, Die Mönche sangen Metten und Bigilien, Und ihre Kirchenthüren stunden weit Den Bölkern auf, es tauften noch die Priester, Da vor der Stadt schon stunden die Berwüster. D schreckliches Jahrhunbert, bittres Ende Der stolzen Aera, Zeit der Kümmerniß! Durch Schutt und Dornen wandelt die Legende Mit Engelsmienen, die der Schmerz zerriß, Sie trägt in ihren bleichen Händen Spende Dem abgehaunen Haupt der Finsterniß, Ein Lächeln demuthblickender Belehrung Durchwandelt sie die Stätten der Verheerung.

Und angethan mit einem Panzerkleibe Die Schwingen eines Ablers auf dem Haupt, Die Sage dort wallt über Meer und Heide, Ihr Goldgelock vom Sturm der Schlacht bestaubt, Sie rächt die Morde, zählt die dürren Side, Und nichts vergist sie, was sie einmal glaubt, In ihrem Auge quillt, von ihrem Munde Der Leiden ihres Bolks getreue Kunde.

Sie sieht, was keines Menschen Aug gesehen, Damit der innern Wahrheit Recht geschieht, Beleuchtet über Tod und Untergehen In Nacht ein unermeßliches Gebiet. Sie läßt geschehn, was nirgendwo geschehen, Und längst Vergangnes, das in Zukunst sieht; Wo dich ein Schauer rührt und stille Klage, Da ist ihr geistig Wehn, da geht die Sage. Roch trotten Orleans gethürmte Zinnen In tapfrem Widerstand dem Hunnenstoß; Wer fühlt die Angst des Bolks, das kein Entrinnen Und kein Erbarmen sieht, und hoffnungsloß Zum Schwert greift, nur um Aufschub zu gewinnen Bor dem gewissen fürchterlichsten Loos? — Das den entmenschten Feind vor seinen Thoren, Und Hab und Gut und Leben sieht verloren?

"Steigt keine Wolke Staub auf bort, Arverne!
Siehst du von keiner Seite Hilse nahn?
Besteig' den höchsten Thurm, blid' in die Ferne!"
Umsonst, man sah nur, daß der Hunnenchan
Selbst Wall und Wauern überwinden lerne,
Und zu Aëtius schickt Bischof Agnan,
Der Bischof Orleans — "Rommst du nicht heute,
So ist's zu spät und wir sind Feindes Beute!"

Der Bote kam nicht mehr, Muth schwand und Hoffen, Und Attila blieb jeder Gnade taub, Boll Todesangst warf wie vom Blitz getroffen Das Bolk sich nieder betend in den Staub, Und eines Morgens stunden auf und offen Die Thore der Berheerung und dem Raub, Schon brachen in die ersten häuserreihen Die Hunnen ein zum Plündern und Entweihen. Auf einmal rief's, die Hülfe ber Bedrohten, Die Hülfe Gottes kommt, er hat erregt Die Wolke Staub, man sieht das heer der Gothen Und ihre Fahnen wehn, vom Wind bewegt, Die Abler der Legion, die purpurrothen Behelmten Reihn, die Lanzen eingelegt Und mit verhängten Zügeln, an der Spitze Actius und Thorismund wie Blitze.

Wie jubelte die Stadt in froher Wonne, Mis vor dem Gothenheer Theodorich Heranzog mit den Bölkern der Garonne, Und Attila, der von den Mauern wich, Sich in der Richtung nach der Morgensonne, Berstörung und Verwüstung hinter sich, hinadzog nach den weiten Marneslächen, Der Römer, dann der Gothen Kraft zu brechen.

Doch beibe hatten schon ihr Heer verbunden, Astius und seine Römer sahn Zum erstenmal mit Gothen und Burgunden Bereinigt sich dem Feind Europas nahn. Nun hatten Muth und Klugheit sich verbunden, Nun setzte sich zu einer Siegesbahn Der jungen Bölker Thatkraft in Bewegung Mit Roms bewährter reiser Ueberlegung. hier schritt mit manneshohem Schild, ben wehenb Und bunten Mantel um, ein Gallierstamm; In helmen ganz aus lautrem Erz bestehend, Mit Fittigen und Mähnen auf bem Kamm. Geschickt das feindliche Geschoß erspähend, Ziehn Keltiberier auf, behend und stramm, Dann Lusitanier, in der Faust ein Messer, Im Faustkampf stark und auf dem Pferd noch besser.

Es rücken von den Phrenä'n, umbunden Bon schwarzem Ziegenfell, die Hirten an, Es schließen sich Bretonen an Burgunden, Bon Gondekar geführt, und angethan Mit eisernem Gewand, in Mitte stunden Alanen unter König Sangipan. Borausziehn, ganz von Gold und Burpur stropend, Die Legionen, jedem Feinde tropend.

Es kam die Racht, ein nahes Pferdgeschnaube Erweckt der Franken Vorhut: sie durchdrang Sogleich die Furth, da zogen mit dem Raube Gepiden durch das Feld den Fluß entlang. Auf seinem Schlachtroß in der Eisenhaube Ritt König Ardarich, ein ellenlang Gezacktes Schwert aus guter Wassenschmiede Wog in der Faust der mächtige Gepide. "Laßt uns die Finsterniß mit Blut beträufen," Begann der Frankenkönig Merovig, "Und vor der Schlacht aufs Feld die Leichen häufen!" Hierauf begann ein Schlagen und ein Krieg, Ein Schlagen mit dem Schwert und mit den Knäufen So furchtbar, daß das Blut im Bache stieg, Und daß ein Feld am Morgen überdeckten Die Todten und verwundet Hingestreckten.

Ein grauer Tag erhebt sich trüb im Osten Der Flur wo jest Campaniens Traube reift, Da sehn bes Gothenheeres erste Posten Beim Dämmerlicht, das um die Höhen streift, Wachseuer fern durch Nebelmeere glosten, Und als Astius sein Schwert ergreift, Bernimmt er schlachtenmuthig, todesbräutlich Das wilde Lieb der Hunnenkrieger beutlich.

Noch zweiselnd, ob er heut die Schlacht schon wage, Steht drüben sinnend Attila, und stellt An seine Briefter die Verhängnißfrage, Allein und unruhvoll in seinem Belt. "Die Götter künden unsre Niederlage." So sprechen die — "Horch wie die Wölsin bellt! Doch mit dem Tod auch büßt dein überlegner Dein größter Feind, der kühnste deiner Gegner."

"Bur Schlacht benn!" ruft ber König ohne Zagen,
"Aötius falle! Meine Sorge foll
Der Sieg sein! Auf! laßt an ben Heerschild schlagen,
Beckt meine Fürsten! — Eine Stimme scholl:
Die Geißel Gottes wird die Bölker jagen,
Bis seines Zorns gemessen Schale voll.
Mein Speer sei's, dem zuerst ein Feind erliege,
Ber mir nicht folgt, wer slieht, stirbt nach dem Siege!"—

Wo fornreich Land in Appiger Bewellung Durchströmt die Marn', erhebt gebieterisch Ein grüner hügel sich in sanster Schwellung, Bebeckt von Wald und niederm Strauchgebüsch, Nach seines Gipfels auserles'ner Stellung Fliegt auf den Fahnen Löwe, Greif und Fisch; Bald tönt der Schlachtruf aller Nationen, Die zwischen Tiber, Rhein und Wolga wohnen.

An Bannern, Waffen und Gestalt verschieben, Doch gleich an Wuth und wilder Tapferkeit, Begegnen, die noch nie gekannt den Frieden, Der großen Wandrung Bölker sich im Streit. Des Gothen Schwert, die Lanze des Gepiden, Des Kömers Trotz, des Scythen Schnelligkeit, Ein Wunder ist die Schlacht so vielgestaltig An Thaten, wie noch nie ein Tag gewaltig. Auf Rossen, schnell, mit kurzen, schwarzen Mähnen Stürmt wüthend hier das Bolk der Hunnen ein, Den kurzen Burfspeer zwischen ihren Zähnen, Geschuppten Stahl vom Rumpf bis an das Bein, Sie gleichen Wölfen, grinsenden Hpänen, Sie scheinen Pferd und Mensch zugleich zu sein. Dem Feind begegnen sie mit Zähnesletschen, Die Keule schleubernd, die sein Haupt zerquetschen.

Den Hunnen folgt bas Heer ber Akaziren, Um ihre Schultern Köcher lang und schwer, Dann kommen in dem Fell von Elenthieren Die Rugier; Heruler mit Schild und Speer. "Seht, wie sie hier das Leben zu verlieren Gen Himmel stürzen," sprach vor seinem Heer Der König Sangipan: "Laßt euch gemahnen," Rief ihm Aktius zu: "Seid treu, Alanen!"—

Jetzt fliegen Lanzen aus der Römer Gliebern, Auf Attilas Oftgothenreiterei, Doch diese, statt den Angriff zu erwiedern, Braust an dem Zug der Legion vorbei, Und Rache tönt aus ihren Schlachtenliedern, Entsetzen liegt in ihrem Feldgeschrei. Sie suchen über Sterbenden und Todten Zum Kampf das Brudervolf der Wisigothen. Es ward Mittag, die Sonn' am Himmel sengte, Berschleiert von Gewölf, so dumps und schwül, Daß Licht und Schatten seltsam sich vermengte; Als hier Theodorich im Schlachtgewühl, Durch seiner Krieger Reihn ermunternd sprengte, Und, daß er sich die heiße Stirne kühl', Den Helm vom Haupt hub, sandt' ihn zu den Todten Der Speer des Andagis der Ostrogothen.

Hartnäckig, grimmig, blutig ohne gleichen Gekämpft wird bis zur Nacht mit höchster Wuth. Hoch schwillt der Strom, kaum faßt sein Bett die Leichen, An beiden Ufern suchen in die Fluth Berwundete mit Helm und Hand zu reichen, Und trinken Freundess so wie Feindesblut. Erdbeben dürften eine Welt zerstören, Die Kämpfer würden kaum den Donner hören.

Bu fallen ist kein Raum, wie erzverbunden Stehn Mann an Mann, beseelt vom Schlachtengeist, Der Gothe kämpft, indem er aus den Bunden Das seindliche Geschoß sich lachend beißt, Damit kein Aufschub auch nur von Sekunden Dem heißen Streittag seinen Arm entreißt, Selbst deren Odem schon der Tod vernichtet, Stehn noch wie lebend da, hoch ausgerichtet. • Zuerst war borther Siegesruf erschollen, Bo Thorismund die Höhn erslog, es steigt Sein schimmernd Roß, und Feind' auf Feinde rollen Den Fels hinab: "Sieh, unser Drache neigt. Run gilt es, wenn wir nicht erliegen sollen, Den schwersten Strauß," ruft Walamir und zeigt Dem Könige der Hunnen nach dem Hügel: "Sieh, jenen Schwan trägt eines Ablers Flügel."

"Jett ist es Zeit, mit mir, ihr Gottesstreiter!" Ruft Thorismund und führt vom Höhenraum Zur Schlacht hinab die schweren Panzerreiter. Bie wenn ob einem Thale, wo noch kaum Ein schöner Tag geleuchtet hell und heiter, Auf einmal schwarze Nacht vom Himmelssaum Herunterwogt, so ritt er an, den Schrecken Und Donner vor ihm her und seinen Recken.

Bor ihrem ungeheuren Anprall trennen Die Reihen sich um König Sangipan, Sie wenden sich, und ihre Lanzen rennen Die Hunnenmacht und ihre Hausen an Mit solchem Ungestüm und im Entbrennen Der Buth, als wär's der Tobte, der sie mahn'. Hätt' Attila sich nicht zur Flucht gewendet, Sein Leben hätte bieser Tag beendet. Wie viel' zerbrochne Helm' und Lanzenstangen Rings um ihn lagen, überall zerstreut, Durchhau'ne Glieder, Pferde, die noch sprangen, In Blut getaucht, daß eins das andre scheut. Bo ist nun seines Heeres stattlich Prangen, Deß stolzer Anblick ihn so lang gefreut? Nichts ist mehr übrig, als bei Mann und Pferden Der starre Tod in Gliedern und Geberden.

Sein stolzes Banner sinkt, er reißt am Zaume Sein Pferd zurück und wendet sich zur Flucht; So beugt am Gießbach sich, gepeitscht vom Schaume, Im Wirbelwind auf einer Felsenschlucht Der Csche stolzes haupt, so sinkt vom Saume Des Westens an umwogter Meeresbucht Ein riefig Wolkenbild, das noch im Strahle Der Sonne glomm — in Nacht mit einemmale.

Und Nacht es ward, der Hunne war geschlagen; Theodorich, der Heergreis, todeswund Auf einer Leichenbahre ward getragen, Mit wildem Schrei erblickt ihn Thorismund, Sein Sohn; er stürmt in die verschanzten Wagen Der Sattelburg, worin der Hunne stund. "Stürmt Gothen," schrie er, "ströme Blut in Bächen, Den Helden dort, den Todten will ich rächen." Rings um die Wagenburg trott undurchbringbar Ein Wall von Pfählen und ein Wall von Muth, Mit schweren Steinen, Waffen, kaum erschwingbar, Behaupten sich die Hunnen drinn voll Wuth, Wie Leu'n in ihrer Höhle unbezwingbar. Ihr König höhnt: "Kommt an und laßt das Blut Bom Knöchel steigen bis ans Wehrgehenke, Zur Tiber führ' ich doch mein Pferd zur Tränke."

Des Bogens Schaft ergreift nach biesen Worten Sein sieggewohnter Arm, die Sehne schwirrt, Es tönt, als würden von des Grabes Pforten Die schweren Sisenriegel aufgeklirrt, Und rückwärts sliehend sehn ihn Roms Cohorten Auf Sätteln, von den Rossen abgeschirrt, Hoch zwischen rothen Flammen unerreichbar Ihn thronen, einem Göhenbild vergleichbar.

Ja Wölfe selbst, den Wägen angebunden, Ließ jetzt auf Thorismund der Hunne los, Und eine Meut' von losgelassinen Hunden, Selbst Weiber stellten seinem Schwert sich blos. Da sant der junge Held, bedeckt von Wunden, Durch einen Pfeil, den eine Hunnin schoß, Geftützt den Bogen in des Busens Narbe, Bon Pfeilen voll, des Köchers schwere Garbe. Wie wenn ein Leu um sein erlegtes Junge Hervorstürzt, brüllt und laut um Rache schreit, So brang das Gothenvolf heran im Sprunge Zu Thorismund, und trug ihn aus dem Streit. Sie nahmen ihn empor mit starkem Schwunge, Umgaben ihn beschützend, dichtgereiht, und hoben jauchzend noch im Schlachtgefilde Ms ihren König ihn auf ihre Schilde.

Und in das Jauchzen tönt der Tuba Blasen Die Trauerklagen um Theodorich, Bon Wunden und von Müdigkeit genasen Die Helden dann; die Einen pflegten sich, Die Andern ruhn; es sinkt auf grünen Rasen Manch Haupt, in dem der Wange Roth erblich, Die Feuer löschen aus, die Nebel wallen Und Siegsgeschrei und Wassenklang verhallen.

An diesem Schlachttag wurde nicht gerungen Um Krone, Scepter oder Purpur — Nichts! Das Schicksal hat in jedem Pfeil geklungen, Auf jedem Schild die Schale des Gerichts. Die finstre Nacht hat sich herabgeschwungen, Es lagen da die Todten, baar des Lichts. Und hie und da noch schwerausathmend stöhnten Die Schwerverwundeten und Unversöhnten. Dort schleppte sich zum Dickicht einer Eiche Ein Schwerverwundeter, ein Alemann, Und rings um ihn lag manche Feindesleiche, Da fah er wie sich ein Gesecht entspann In hoher Lifte Thron, und aus dem Reiche Der Wolken Blut zur Erbe niederrann, Ein lichter Thau, und wie ein Bild im Traume Stand eine Stadt am fernen Himmelssaume.

Jetzt rauscht einher ein Zug von schwarzen Schwänen, Die freisen über's Wahlseld. Wo ihr Flug Erschlag'ne trifft und tobter Rosse Mähnen, Da schnaubt das Roß zum Streiter, den es trug. Es wiehert dumpf, es Inirschet mit den Zähnen Der Mann, der seinen Gegenmann erschlug, Und wedt ihn auf, zum Kampf sich neu zu schicken, Mit müden und mit todeskalten Bliden.

Jungfrauen sind indes die Schwäne worden, Jungfrau'n mit blankem Schwert in dunklem Stahl, Sie wenden sich nach Ost, Süd, West und Norden: "Steht auf, Erschlagne, kämpst zum andernmal!" Da murrt's. "Ist noch der Gott nicht satt vom Morden, Walkven, heischt ihr noch ein Leichenmal? Belebt euch, Herzen, schließt euch, Todeswunden, Auf! Gothen, Franken auf! wacht auf Burgunden!" Und aufwacht Feind auf Feind und kämpft erbittert. Helm über Helm und Schwert auf Schwert erschallt, Heerhorn und Schlachtruf tönt, Pfeil, Speerwurf splittert, Blut trieft herab, Panier und Helmbusch wallt, Schild schlägt auf Schild, die finstre Luft erzittert Wie fester Boden, der von Streichen hallt, Der Streiter Leiber scheinen unzerstördar, Kein Todesröcheln wird, kein Wehruf hörbar.

Indeß sich so die bleichen Schatten jagen, Erhebt Aëtius sich nach kurzer Ruh, Und eilt, da Sorgen seine Seele nagen, Dem Zelt des Thorismund, des Gothen, zu; "Die größte Schlacht," beginnt cr, "ist geschlagen, Und Sieger dieses größten Siegs bist du; Doch rath' ich dir, so reich an Ruhm und Ehren, Nach beinem Reiche schleunig heimzukehren.

"Bernimm warum: ich hab' gewisse Kunde, Daß sich bein Bruder gegen dich verschwor, Mit zwei der Großen deines Reichs im Bunde, Und Jener, während dich das Heer erkor, Erschlich vielleicht schon zur gelegnen Stunde Den Thron, dein Erbe; sieh dich also vor, Und suche dort den Dingen vorzubahnen, Bertraue meinem Wort und treuem Mahnen." "O schlauer Römer, nicht ist mir verborgen," Sprach Thorismund, "wie klüglich du versteckst In die um mich bewiesenen, deine Sorgen. Du wünschest uns nur fort; was du bezweckt, Es werde dir erfüllt, eh noch ein Morgen Auf diese Wahlstatt niederblickt, entdeckst Du keinen Gothen mehr darauf, wir zanken Richt um die Frucht des Siegs, den dir wir danken."

Bur Antwort gab Actius ihm: "Mißtenne Den Warnruf nicht und treue Freundespflicht. Rach solchem Tag, nach solchen Thaten trenne Kein Argwohn unste Seelen. Zweisle nicht, Der Heiland kam zu scheuern seine Tenne, Was wir erlebt, es war ein Weltgericht, Bersenkt ward alle Selbstsucht, nur das Hohe Erhielt sich in der Läutrung Flammenlohe."

"Hier benn," rief Thorismund, "hier mein Bertrauen! Bezeug' es dieser Handschlag. Glück und Heil Sei so mit dir, wie auf dein Wort zu bauen, Mein Glück ist, meines Sieges bester Theil." Er sprach's, sie schieden; nach den Höh'n und Auen Tolosas Thorismund, und der dem Pfeil Und Keulenschlag gewehrt der Hunnenhorde, Erlag im eignen Haus dem Meuchelmorde.

Denn als ihn die Berschwornen voller Schreden, Den sie schon todt geglaubt, mit einemmal Heranziehn sahn, den sieggekrönten Reden, So schritten sie zur That und bei dem Mahl, Dem Festmahl, hatten unter Taseldeden Die Dolche sie versteckt; als zum Pokal Der Jüngling griff, den Willsomm auszubringen, Durchbohrten rüdlings ihn der Neuchler Klingen.

Die weißen Floden in ber Herbstzeit ftürmen Auf weite Felber, auf ein öbes Rieb, Die Raben krächzen in zerstörten Thürmen Und in ben Stürmen tönt bas Helbenlieb — Es nagen Wolf und Geier mit Gewürmen Am Leib bes Helben; ber bie Schlacht entschieb, War heimgekehrt wie ber, ber unterlegen, Und ber nun heimzog auf ben bunklen Wegen.

Und murmelnd drang in unbestimmter Kunde Bom Land zum Meer die Rachricht weit und breit: "Die Gottesgeißel brach, die Hunnenhunde Erlagen von der Hand der Christenheit." Da ließ vom alten hoch beschwornen Bunde Der listige Bandalenfürst, bereit Mit Rom Bertrag und Frieden einzugehen, Auf dauerndes, auf ewiges Bestehen. Er beugte sich, er gab die Beute, Massen Bon Schähen und Gesangnen frei, und schwur Bon Rachekrieg und Raubsahrt abzulassen, Berleugnend seine frühere Natur; Sich mit des Friedens Künsten zu befassen, Und mit des Glaubens frommer Lehre nur, Und daß er selbst Tribut mit Freuden zolle, Benn man ihm kunftig nur vertrauen wolle.

Doch Attila, ber Rache nur begehrte, Schwur breifach jetzt ben Untergang und Tod Auf Alles was sich gegen ihn bewehrte, Bas ihm nicht willig Hand zur Hülfe bot, Indeß die Sage, wo sein Heer verheerte, Ihm nachging und erzählte von der Noth: Kein Grashalm wuchs empor, die Hölle dampste Bo seiner Rosse Huf die Flur zerstampste.

Und hoch zu Roß umreitet er die Mauern, Und klopft gedietrisch an der Städte Thor. "Ber dift du," frug ein Bischof ihn mit Trauern, Der — Bölker du zerstreust wie Spreu, wie Rohr Zerbrichst die Kronen, du vor dem wir schauern?" "Ich bin," rust Attila mit Stolz empor: "Die Geißel Gottes!" — "D so sei wilkommen," Spricht jener, "sei mit Freuden ausgenommen." Er öffnet ihm nun selbst ber Thore Flügel, In die voll Buth das Heer der Hunnen zieht, Bas aber sesselt ihre Faust am Zügel, Bas bannt den Blick der Horde? Jeder sieht Rur dichten Bald um sich und grüne Hügel. Schon sind sie mitten in dem Stadtgebiet. Doch statt auf Bohnungen, auf Thor' und Säule, Trifft nur Granit und Kels die Art und Keule.

Mit Blindheit ist der Zornige geschlagen, Der Rachelechzende zerhaut den Stein, Und nach den Wolken muß der Stolze jagen, Den, der Gewaltthat übt, betrügt ein Schein. Aus Gallien fort, wo seine Leichen lagen, Zieht Attila mit seinem Heer zum Rhein. Bon Geißeln und Gefangenen die Leichen Bezeichnen seinen Weg ins Land der Sichen.

Das wissen noch die ältesten Geschichten, Es klagt noch in den Namen fort und fort. Es war in Thüringen ein blutig Richten, Er hielt den Bolkstag, den Couraltai dort, Des Schlachttags Schatten, allen ein Bernichten, Den Urrachtag; dort wurden um den Hort Bon wilden Thieren in den Finsternissen Die Leiber der Gesangenen zerrissen. Und ungeheure unerhörte Klagen, Der Weiber herzzerreißendes Geschrei, Wenn auf den Bahren ihre Holden lagen, Und wenn den Gurt die Feindin brach entzwei, Den Sieggurt um des Busens Erz getragen! Und eine Stille herrscht als wär's vorbei, Die Nacht bedeckt, in Sagen hell erklungen, Die Klagen und die Noth der Nibelungen.

Wenn rings um einen Berg auf jeder Seite Ein Weg führt und es tont herüber laut Das Gehn und Fahren Nachts in stiller Weite, Die Tanne, die vom Berg herniederschaut, Die sieht es dann, ob drüben jemand schreite, Und wessen Art an einem Baum noch haut, Was hier und drüben umgeht auf den Pfaden, Sie sieht zum Wald und zu den Seegestaden.

So hätte, wer vom Kulm ber Alpenspitze Mit Geisteraugen in die Fern' geschaut, Gesehen hätte der, wie seine Sitze Ein Theil der Hunnen wieder neu bebaut, Ein andrer Zug sich in der Sonnenhitze Am Strom gelagert hat und Chmbel-Laut Im Zelt erklingt, und wie sie hier und drüben Im Reiten sich und in den Wassen üben. Im Frühlinge besselben Jahrs am Meere In seiner Felsschlucht sah ein Eremit Bor Aquileja stehn die Hunnenheere. Wie Attila die Mauer rings umritt, Unmuthig wog er seine schweren Speere; Im dritten Monat war's, sein Bolk erlitt Berlust im Sturm, im Lager Noth und Leiden, Und lechzte wie die Heerd' auf dürren Weiden.

Da sah er von der Thürme höchstem stiegen Mit seinen Jungen einen Storch, dem Land Zueilend und er hoffte nun zu siegen. Bald sollte Aquileja gleich dem Sand Des Meeres sein; die Mauer ward erstiegen, Und nicht die Stelle blieb mehr wo sie stand. Nun auf nach Rom! Dort soll dem Schihen Ein räthselhaftes Schicksal Halt gebieten.

Und Stadt um Stadt finkt in die Asche nieder, Weit taucht der Wasservogel von dem Strand Tief in die Wogensluth sein Schneegesieder, Wenn ihm die Pfeile drohen, so entstand Benedig aus der Fluth, und immer wieder Flog auf der Phönix aus der Städte Brand; Bon Flüchtigen gegründet, prangst du helle Geheimnisvolle Braut der Reereswelle! —

Italiens Hoffnung war das Flehn der Greise, Der Bischof Roms ging an dem Hirtenstab, Begleitet von Aven die weite Reise Bis hin zu dem, der keine Hoffnung gab. Er sleht ihn im Gebet nach Christenweise Für Rom, der heiligen Apostel Grab, Doch Attila, der Flehenden Berächter, Entgegnet ihm mit höllischem Gelächter:

"Die sieben Leichenhügel zu erstürmen Bird wohl kein Werk des bösen Feindes sein?" Der Bischof sprach: "Mehr als ein Heer auf Thürmen Beschützet Gott die Seinen, mehr als Stein Und Schleuber werden unsre Stadt beschirmen — Die heiligen Apostel — zieh hinein! Noch Alle, die der ew'gen Stadt Berderben Gedroht, noch alle mußten frühe sterben."

Die Sage, die Geschichte, die Legende,
Drei Wege sind es, welcher Weg ist wahr?
Doch alle sprechen von dem gleichen Ende;
hier kam die Bitte, dorther die Gesahr.
Er blickt um sich, und sieht erhodne hände,
Und knieen seine Krieger, Schaar an Schaar,
Denn über Rom in Wolken sich erhebend
Erblickt man, heißt es, die Apostel schwebend.

Ein Hohn, ein bitteres Berachten gleitet Um seine Lippen, und zu Walamir Und Arbarich gewandt, die ihn begleitet, Beginnt er: "Nun, ihr Beiden, rathet mir!" Darauf der Erstre: "Gegen Heil'ge streitet Kein Gothe, gehen wir nicht weiter hier." Und Arbarich, der beistimmt, sagt mit Ruhe: "Was dieser Bischof von dir heischt, das thue."

Ein Glühen, ben Verwüftungen entstiegen, Umfing ben Aether ringsum wolkenlos,. Des Heidenkönigs Banner, wie sie fliegen! Doch nicht zum Sieg, gefallen ist sein Loos, Er frägt nach dem, der schwur mit ihm zu siegen, Und hört nun, daß er längst schon Friede schloß, Daß Eide Rom von Geiserich empfangen, Und Fried' und Bündniß mit ihm eingegangen.

Der Splitter würgt ben Wolf in seiner Kehle, Der Habicht, ber am Tag die Beute nahm, Fliegt, wenn es dunkelt, heim zu Wald und Höhle, Und eine sinstre Schwermuth überkam, Und Sorgen senkten sich in seine Seele. Unwiderstehlich zog ihn fort der Gram, Fort, heim, zu Heide, Wald und Weide wieder, Zum Ufer an der Theiß, zur Donau nieder. Statt sonn'ger Flur und lichtem Blau der Lüfte, In die des Lorbeers Stolz die Zweige schwingt, Umgibt ihn bald das Grau'n der Alpenklüfte, Und als er hier die Fluth des Lech durchdringt, Stellt sich ein Weib, den Wolfsgurt um die Hüfte, Vor seinen Weg und ruft, indem sie zwingt Sein Pferd am Zügel: "Halt, zurück, nicht weiter, Nicht über diesen Strom, ihr Hunnenreiter!"

Doch Attila, nicht acht ber Warnung Stimme, Hat schon sein Roß, bas schäumend sich erhebt, Gespornt, daß es mit ihm die Fluth durchschwimme. Sein Rückzug, unter dem der Boden bebt, Gleicht eines Ebers Flucht in heißem Grimme, Der alles neben sich in Staub begräbt, Bis daß er ausruht auf den Weideplätzen Im hölzernen Palast bei seinen Schätzen.

Stromauswärts fährt ben Donausluß ein Nachen, Im Nachen ruht halb schlummernd eine Frau, Zwei Männer schweigend und geharnischt wachen Zu ihren Füßen, ringsum liegt das Grau Der Dämmerung auf unbedauten flachen Gestaden, auf den Heiden glänzt der Thau; "Rein Schaum, Honoria! soll dein Kleid benehen, Wenn du den Fuß willst an dieß Ufer sehen."

"Hier landen wir," spricht jett ber Fährmann leise, Hält an und zieht die Ruder aus dem Schaum, Und knüpft mit Seilen dann nach Fischerweise Sein Boot gebückt an einen Beidenbaum. Er blickt nicht auf, doch wünscht er Glück zur Reise, Und auch die beiden Andern grüßen kaum. Sie traten rasch und finster und verschlossen Ans Ufer zu den aufgezäumten Rossen.

Sh fie zu Pferbe stieg, gehüllt in Schleier, Rief sie zurüd: "Leb wohl, mein Baterland. Dein größter Feind ist mein erkorner Freier, Aus beinem Jammer, beinem Städtebrand Erglüht die Fackel meiner Hochzeitseier, Mein Brautkleid ist bein schwarzes Klaggewand, Die Mitgift sind statt Ländern und Kleinoben Nur Schutt und dieser menschenleere Boden.

Denn er, vor dem die Bölker sich entsetzen, Der sinstre Hunnenkönig, mein Gemahl, Den Goldreif wird er auf das Haupt mir setzen, Nach welchem Gott schon zückt den Rachestrahl. Es soll mein Antlitz keine Thräne netzen, Wenn uns ein Griechensklabe reicht das Mahl, Nein! hören will ich's wie man siegestrunken Ein Spottlied singt, wie unser Bolk gesunken. Doch sei's, wenn ich aus jenem Grab mich rette, Wo jede Menschlichkeit schon längst erstarb, Und in des Klosters freudeloser Stätte Mein Herz, das nicht bereuen kann, verdarb, Wo, wer mir treu war, nur zum Lohn die Kette, Wo, wer mich liebte, nur den Tod erwarb; Nicht zum Barbarenfürsten einer Horde, Zu Menschen slücht' ich aus dem Haus der Morde."

Im Mondenlicht auf grünem Hügelrunde Bewegte sich hochausgeschoßnes Gras, Da brachten Reiter heim von einer Runde Honorien zum Lager Attilas, Die Angst des Todes war auf ihrem Munde, Und Ildiso, die schöne, junge saß Bei Attila; sie horchte ob er schliefe, Schwer hob sich seine Brust in ihrer Tiefe.

Es ängstigte ihr Herz ihn aufzuweden, Er aber sprach: "Bift du's, wie bin ich froh! Ein schwerer Traum versetzte mich in Schrecken, Mir war, als oh der Geist mir wieder broh', Den ich vor Rom gesehn, und durch die Decken Drang mir ein Pfeil durchs Herz, komm Ildiko! Erfreut dich nicht der Chmbeln lautes Klingen, Die hochzeitlich die laue Nacht durchdringen?" Die Braut jedoch war stumm und bleich geworden. Der König sprach: "Du fühlst dich nicht beglückt? Du fürchtest wohl, ich könnte dich ermorden? — Auf diesen Busen wird kein Dolch gezückt! Du bist so bleich, so bleich ist nur im Norden Die weiße Wüste, die mein Purpur schmückt. Du wirst dich in ein siegreich Brautbett legen, Du zögerst — schlägt mir nicht dein Herz entgegen?"

Doch Ilviso bacht' heim an Flur und Matte, Wo sie am Abgrund stand oft ganz allein, Die Halme mähend von der Felswand Platte Um Mitternacht und in des Mondes Schein, Der seine Mahd am dunklen himmel hatte. Nun schien es ihr von heimathhöh'n herein Wie Gruß und süße Klage zuzuwinken, Indeß die Augen ihr in Schlummer sinken.

Des Morgens als die Fürsten der Gubrungen Das Zelt betraten, war der König todt, Und Jldiko hielt schluchzend ihn umschlungen; Sein Antlit war von vielem Blute roth, Denn eine Aber war ihm aufgesprungen, Und dieses hatte ihm sein Traum gedroht. Die ihn so sahn, die schrieen laut in Schmerzen Und weinten und zerschlugen ihre Herzen.

Sie trugen mit Trophä'n und reichen Beuten, Auf die voll Stolzes noch der Todte sah, Ihn in sein Zelt, bedeckt mit Tigerhäuten. Sein Schlachtroß auch stund als ein Opfer da, Und tief verschleiert wie dei Todesbräuten Saß neben Ildiso Honoria. Sein Siegesruhm erklang im Schlachtenliede, Und murmelnd schnitt die Mispel der Druide.

Es traten aus ben Kammern ber Paläste Die Söhne seiner Frau'n, ein ganz Geschlecht, Des alten Baums verzweigte Stämm' und Aeste, Und Herr wollt' jeder sein und keiner Knecht. Indem noch hier ein Thränenquell benäßte Der Frauen Klaggewand, rang dort um Recht Und Borrecht schon der Herrschssucht blanke Wehre, Und es begann der Kamps um Hab und Ehre.

Die Bölker sollten wie verkaufte Heerben, Und Könige voll Ruhm und Tapferkeit Getheilt, und nach dem Loos vergeben werden; Da schwoll der Deutschen Brust voll Lust zum Streit, Und bald sprang Alles zu Geschoß und Pferden. Zuerst sprach Ardarich, "sie sind entzweit. So wollen denn auch wir nicht länger Frieden," Und rief zum Aufgebote die Gepiden. Auch Balamir, in seinem Geist erkennend, Daß angebrochen jest ber Freiheit Tag, Beruft sein Bolk, den Ramen bessen nennend Der einst zuerst dem Hunnenstoß erlag. Sie hören ihn, in Rachegluth entbrennend; "Hermanarich!" und wie ein Donnerschlag Klang's wieder aus dem alten Schild des Todten, Und auf in Bassen stunden alle Gothen.

Buerft ward Ilviko vom Königsgrabe, Auf dem sie saß, zum Opfertod bereit, Entrissen und mit all der reichen Gabe Des Todtenreichs von Walamir gefreit: Als Irnack dieses sah, ergriff der Knabe Ein Schwert, durchstieß mit wilder Hestigkeit Honorias Brust, und in den Flammenhügel Des Baters Streitroß warf er, Schmuck und Zügel. —

Es heißt auch, in der Racht, da dieß geschehen, Da habe Kaiser Marcian im Traum Den starken Bogen abgesprengt gesehen, Der über ihm im Zelte hing, und kaum Begann der Tag im Osten aufzustehen, Erschien vor ihm an seines Lagers Saum Der Geist Honorias und sprach mit Beben: "Ich starb für euch, den Flammen preisgegeben." Dem Löwen, der nun tobt, im Tod verbunden, Er liegt in seinem Blut, von keinem Speer, Bon keinem Stahl des Feindes überwunden, Wie eine Sonne, die sich senkt ins Meer. Todt ist der Hunne, der uns schlug die Wunden, Konstantinopel zittre nun nicht mehr. Es ließ sein Bolk in drei metallnen Särgen Den Staub, vor dem ihr einst gebebt, sich bergen."

Sie sprach's und schwand; kaum aber war geschlossen Das Hunnengrab, so sprang das Kettenband Und Ströme Blutes wurden nun vergossen, Es brach der Kreis, der seine Zeit umwand. Getödtet wurden Sohn und Stammessprossen, Und Scepter wider Scepter, Hand um Hand Bekampften sich und trennten die Gesochten Die Stämme, die der Geißel Band umflochten.

Es brach in heißer Schlacht am Saum bes Dones Der Asiaten Joch Germaniens Speer.
Mit Irnack starb ber Erb' bes Hunnenthrones,
Er siel nach ruhmvoll tapfrer Gegenwehr,
Es hätt' selbst Attila bas Loos bes Sohnes
Beneiben müssen; erst nachdem ein Heer
Bon Feinden um ihn her mit ihm gefallen,
Erlag sein Arm den Wassen der Basallen.

Auch Sbekon, ber bis zum letten Streiche Dem Attila getreu blieb, sank bahin Mit einer Schaar von Rugiern, eine Leiche, Doch seine Söhne hieß er noch entsliehn, Um Dienst zu nehmen in bem Römerreiche. So war benn Alles was gewaltig schien, Was unter Attila sich hoch erhoben, Gestüchtet, tobt, verschollen und zerstoben.

Bersunken ist schon längst das Reich der Hünen Und ihre Spur vertilgt, nur dort im Hain Beht's noch in Wipfeln, klagend um die Sühnen, Und mahnt uns noch in jenem grauen Stein; Ein Hügel und ein Rain und tief im Grünen Bersargt die Rüstung und das Todtenbein. Die Elster hüpft dort auf und ab im Fluge Und sinnend schaut der Rabe nach dem Pfluge.

## Fünfter Gefang.

## Maximus und Endoria.

Petronius Maximus, im Glüd geboren, Trat aus der Casarn Burg, ergriff die Schnur Und rief nach seiner Sänste: "Senatoren, Lebt wohl! Orion bleicht schon im Azur. Ich hab' heute Nacht viel Gold im Spiel versoren — Selbst meinen Fingerring. Nimm, Spikur, Den Kranz! Leucht' uns! Ich will noch späten Jahren Ein Angedenken dieser Nacht bewahren."

In seidne Polster wirft sich, frank am Herzen, Der müde Schwelger auf dem Weg nach Haus, Und dort entschlummert, wie er von Sesterzen Noch träumt, und seine Leuchter löschen aus, Auf einmal steht vor ihm ein Bild der Schmerzen Und weckt ihn: "Horch, und welch ein Bolksgebraus? Wer wagt sich noch zu mir, am Thor ein Pochen: Wacht Spikur, hab' ich zu laut gesprochen?" "Ach ja! Der Schlummer flieht das Burpurkissen, Der sanst des Bettlers Haupt zur Ruhe legt, Die Furcht vor dem uns Allen Ungewissen, Das war's, was mich so plötzlich aufgeregt; Das Bangen, das in schwülen Finsternissen, Bon einer unsichtbaren Macht bewegt, Uns oft beschleicht aus unsrer Seele Tiefen, Wenn alle wachenden Gedanken schließen.

"Doch Rom nennt mich den Glücklichen, umgibt Clientenschaar nicht meine Schwelle täglich? Geehrt vom Bolk, von meinem Weib geliebt, Geliebt, wie sie von mir so heiß, unsäglich; Und wenn auch Traum, ihr Freiheitsträume, bliebt, Es ist ja doch des Herrschers Joch erträglich — Zu sorgen hab' ich nichts, kaum mehr zu hoffen, Und bennoch Furcht, doch steht mein Herz ihr offen?"

Mit solchen Fragen an sein Glück geschäftig Erblickt ben Reichen noch das Morgengrau. Kühlt wohl auch seine Brust der Morgen frästig, Bergist er seine Sorgen jetz? D schau! Bleich wie der Marmor, über den sie heftig Und schleierlos hineilt, wirst eine Frau Bor den Erschrocknen einen Goldring nieder; "Erkennt mein Gatte diesen Ring nicht wieder?" Empor springt Maximus: "Mein Ring ist dieß, Ms Spielpfand mir vom Cäsar abgenommen, Ber gab ihn dir?" Sie sprach: "Ein Sklave hieß Zu dir mich gestern, zum Palaste kommen. Beil seine Sendung mir der Ring bewies, Folgt' ich ihm schleunig, ach — und angstbeklommen. Dem Cäsar gabst du deinen Ring zum Pfande, Er ist dir eingelöst mit meiner Schande.

"In Mitschuld wähnt' ich dich, o Herr, vergieb, Bergieb, ich selbst bestrafe mein Berbrechen, Mein willenloses — beiner Gattin blieb Lucretias Beispiel — aber bein Bersprechen, War jemals dir mein treues Leben lieb, Dann gieb bein Wort mir, surchtbar mich zu rächen. Auf diese Brust, die schon das Gift durchsuhr, Leg beine Hand und gieb mir beinen Schwur!"

Sie ruft's und balb erblassen ihre Wangen Bom Gifte, das den schönen Leib verzehrt, Der Römer schließt, in heißem Schmerz umfangen, Die Sterbende ans Herz und kniet und schwört: "Du Heilige, du sollst dein Recht empfangen, Ob keine Gottheit unfre Klagen hört, Ob Erd' und himmel jeden Frevel dulbe, Ich löse, was ich beinem Unglück schulde."

Tobt lag Baleria; in tiefes Schweigen , Berkarg er ihren Fall und Tod — bemüht Kein schmerzlich Zuden vor der Welt zu zeigen, Nicht einen Blid des Zorns, der ihn durchglüht. Doch Jenem tausend Netze zu erzweigen, Wie rastlos so sein Geist Entwürfe sprüht, Enthüllt sich ihm durch immer dünnre Schleier Der dunkle Schlachtplan seiner Rache freier.

Er weiß es, um den Raifer zu verberben, Muß erst und durch des Kaisers eigne Hand Aktius, Roms großer Feldherr sterben. Er, der das Heer der Hunnen überwand, Um dessen Gunst selbst fremde Bölker werben, "Aktius, mein letzter Widerstand — Ein Wort nur und du selbst, o Casar, tödtest, Dem du noch heut dein Haupt zum Schirmen bötest."

Ein Mitverschworner, ber ihm legt die Garne, Wird selbst von ihm dem Casar zugeführt, Ein schlauer Günstling, daß er Jenen warne, Und seinen Argwohn bald zur Hölle schürt. Er sprach: "Du glaubst, der Sieger von der Marne, Er wähne nicht, daß ihm ein Reich gebührt, Ein Reich, ein Thron, den die sein Sieg gerettet, Sein Sieg, der alle Römer an ihn kettet? "Ich sah ihn oft, wie stolz er bei Erzählung Bon Thaten frecher Kronenräuber saß, Krönt ihn das Heer, wer hindert die Erwählung? Bas hält ihn noch, der sich so weit vergaß, Und dein Geschlecht beschimpfend, zur Bermählung Mit deiner Tochter seinem Sohn vermaß? Er bittet dich, er droht mit jeder Bitte, Ein Schritt zum Thron ist jeder seiner Schritte.

"Zu beinen Füßen schläft noch die Verschwörung, Zertritt die Natter, eh ihr Haupt sie hebt Und dich umschlingt in offener Empörung, Dein Thron ist schwank, so lang Aëtius lebt!" Der Kaiser hört's durch Zweisel und Bethörung, Von Furcht zu Furcht versinkt sein Herz und bebt, Bis endlich all sein Sinnen schreckumbrandet, Am Grabe des verhaßten Feldherrn landet.

Mëtius sterbe! ruft's ihm Tag und Nacht; Doch wer auch sicher ihm ben Mord vollbringe, Ein schmählich Urtheil, eine ferne Schlacht, Und wer die Dolche lenke, wer die Schlinge, Und wer die That beschöne, wenn's vollbracht, Erwägt er noch mit seinem Kämmerlinge. Berhüllt und sicher treff' ihn unser Schlag: Der nächste Sircus sei sein Todestag. "Wenn Aller Blicke nach dem Spiel gewandt, Wer wird den Mörder finden, wer ihn fassen? Mir ist ein wilder Thracier bekannt: Ihn wollt' Astius einst töden lassen, Ich gab ihn frei; zum Dank bot der Gigant Sein Schwert mir gegen alle, die uns hassen, Es ist Heraklius, der uns bestimmt Auch diese Sorge von dem Herzen nimmt!"

Mit Freuden hört vom Freunde der Senator, Wie seines Planes Wirkung rasch genützt. "Wohl," ruft er, "suche deinen Gladiator, Zerbrich den Arm nur, der dich noch beschützt, Erschließ' das Thor dem künst'gen Triumphator, Wenn man ergrimmt dein schuldig Blut verspritzt, Ruft keinen Andern über deiner Leiche Die Legion als mich zum Herrn der Reiche.

"Und jest, mein Freund — auf! — eile, treibe, rüfte, Horch, ob man murrt, erforsche was man droht!"
Er spricht's und eilt zur nahen Meeresküste.
Zu einer Villa fort im raschen Boot;
Dort ragt ihr Grabmal mit der Marmorbüste,
Wo durch Cypressen blinkt das Abendroth,
Dort ruht, die nicht den Herzschlag hören mochte,
Der treulos einst am fremden Herzen pochte.

Rings um das Grabmal war ein heilig Schweigen, Das Abendroth warf seinen düstern Glanz Aus Pinien herab zu Lorbeerzweigen; Die Urne zeigte, wie der Horen Tanz Zu früh entschwand, und bei den Hochzeitreigen Den Helm auf einer Maske mit dem Kranz; Ein Ibis saß daneben, und dem Leben Sah man die Parzen ein Gewebe weben.

"Lucretia, mög' bein ebler Schatten sich An diesem unbesleckten Namen freuen! Die That, durch die Roms Königthum erblich, Du durstest jene große That erneuen; Doch fällt dein Frevler auch durch mich — ach! ich Kann nicht aufs Grabmal dir die Blumen streuen, Die Collatinus seiner Gattin gab.

"Es ift zu spät, hinabgebrannt ist Alles Und morsch und überreif zum Untergehn, Es schützt uns vor dem Tag des nahen Falles Kein Gott, so viel wir ihrer Tempel sehn. Kann ich am Kand des rings zerstörten Walles, Kann ich allein dem Andrang widerstehn? Auf diesem Thron Nachsolger nur von Wördern, Was kann ich mehr als seinen Sturz besördern. Lingg, Bölterwanderung. II. "Wohl ist's der größte Schmerz, der unfrer Bürde Noch zugelegt und jemals ward gefühlt, Im Wirbel eines Stroms, der Kraft und Würde, In gleiche Racht wie Schmach und Schwäche spült, Vom Thron, den keine Tugend retten würde, Auf eine Welt zu sehn, die unterwühlt, Zusammenbricht mit Giftkraut wie mit Rosen, Zusammenbricht mit Guten wie Gottlosen!

"Bersuch' ich's mit der reinen Sühnungsquell', Noch auf mein Haupt die Krone zu gewinnen, D so vergieb, du Todte; nur zu schnell Wird in den Staub mein hohes Glück zerrinnen, Am Munde mir der Kelch verglühn; schon hell Seh' ich den Brand der himmelhohen Zinnen; Doch sei's, was morgen kommt, wenn heut zerstossen Gleichviel, ich hab' gelebt, geherrscht, genossen.

"Und Rache gabt ihr mir, o Götter! reichlich, Noch reicher, als ihr einst mit Qual mich traft, Denn dieß hab' ich gelernt, wer seig und weichlich Selbst unterm weichsten Despotismus schlaft, Und hält sich von dem Unglück unerreichlich, Weil ein Thrann die Größe nur bestraft: Auch ihn zuletzt erreicht das Allverderben, Denn wer nicht frei stirbt, muß im Elend sterben." Nach biesen Worten, die er wie zur Sühne Am Grabmal ausruft, kehrt er unruhvoll Nach Rom zurück, und mißt die große Bühne, Die Schauplatz seiner Thaten werden soll, Zwei Legionen sind gewonnen, kühne Prätorianer, die mit altem Groll, So eifrig sie den großen Feldherrn lieben, Den Kaiser auch schon lange gern vertrieben.

Bu ihnen nun am Tag ber großen Spiele Eilt Maximus bestürzt und bleich und spricht:
"Zum Schwert! bes Cäsars Bosheit ist am Ziele, Aötius wird ermordet, sliegt ihr nicht? Aötius wird ermordet, wenn er siele Und wir vollzögen nicht das Strafgericht An seinen Rörbern? Unser ist die Wache, Zum Circus, vorwärts, Rettung oder Rache!"

Er ruft's und wie gebrängt von bangem Ahnen Stürzt er hinaus, das Schwert in seiner Faust; Im Sturmschritt folgen ihm die Veteranen, Dem Wildbach gleich, der wachsend vorwärts braust, Wo ihre Wassen durch die Stadt sich bahnen, Folgt alles Volk, das in der Nähe haust, Aus Tempel, Marktplat, Werkstatt, Hof und Gassen In Reugier, Hoffnung, Schrecken, Furcht und Hassen. Im Circus, auf ben hohen Bogenstufen, Drängt sich das Bolk — Still! Balentinian naht! Ihn grüßt ein tausenbsaches Beisallrusen, Und ehrsurchtsvoll erhebt sich der Senat. Der Prätor winkt, von erzbeschlagnen Husen Stäubt durch die Rennbahn eine Funkensaat, Staub wirbelt über Rossen und Geschirren, Nur dunkel hin hört man die Räder schwirren.

Sie sind zurück, zum zweitenmal umwenden, Zwei Biergespanne schon die weite Bahn, Sieg! Sieg! Zuruf und Beisall aller Enden, Die Grünen sind den Uebrigen voran. Mit Kränzen regnet's, Münzen, Schmuck und Spenden Auf Roß und Führer, die sich läßig nahn. Der Fürst wirst einen goldnen Lorbeer nieder, Der Prätor winkt, die Kennbahn schließt sich wieder.

Der Köcher Kirrt, es blisten Hellebarben, Und wieder öffnet sich das Circusthor — Hänen und gestedte Leoparden, Und Bären stürzen aus dem Zwinger vor Und eine Straußenheerde; Duft von Narden Durchströmt die Mittagsluft, jest legt der Mohr Den Pfeil ans Ohr: gespannt schon ist der Bogen Und zielt und trifft das Rilpferd in den Wogen. Ein Kämpfer mit dem Net in blanker Müstung Betritt den Kreis, schon ist die Faust geballt, Da tönt vom Sitz der ersten Pfeilerbrüstung Ein Todesschrei, der ängstlich widerhallt, Der sortwogt und in wachsender Entrüstung Des Circus stuthend Menschenmeer durchwallt: "Aötius ward ermordet, er vor allen Der Schützer Roms — durch Meuchelmord gefallen."

"Wer sind die Mörder?" fragt man und in hohlen Klagrusen tönt's wie aus dem Erbengrund:
"Der Imperator hat den Mord besohlen,
Mit unsern Feinden ist er selbst im Bund."
Der Imperator! hört man's wiederholen,
Und so gewaltig sliegt's von Mund zu Mund,
Daß jeder Blid nach ihm sich wie geblendet
Bon einem unverhossten Blize wendet.

Und jest erstürmt des Circus Doppelpforte, Und stößt sich durch den schwachen Widerstand, Mit Maximus die rächende Cohorte. "Hinauf!" Vergebens winkt des Cäsars Hand, Ihr Brüllen überdonnert seine Worte; Die Schwerter blisen — nieder in den Sand Stürzt Valentinians durchstoßne Leiche, Und Maximus besiehlt im Römerreiche. Um seine Schultern wirft in wilder Haft Die siegberauschte Prätorianerhorde Des Purpurs noch mit Blut besteckte Last, Und fort und hoch im jubelnden Accorde Trägt man den neuen Cäsar zum Palast. Zum Thron von Schauspiel, zum Triumph vom Morde. "Senat und Bolf — der Fredler ist erschlagen, Ein neues heil beginnt für Rom zu tagen."

Ein neues Heil und "Heil" janchzt's ihm entgegen, "Heil Maximus" und Alles eilt und drängt Sich um ihn her und glaubt dem Hoffnungssegen, Den seine Rede strömt, ihr Herz empfängt. Er — hofft man — soll den neuen Grundstein legen, Er soll, wie düster auch die Zukunst hängt, Ein neues Rom auf Moder, Schmach und Sünden Troß Göttern, Feinden und Verhängniß gründen.

Noch schweigt ber Fürst, wie kühn wird seine Seele, Wie slügelleicht sein Purpur ihn umsließt!
Ihm ist's, als ob aus jedem Kronjuwele
Ein Hoffnungsstern demantne Funken schießt.
Noch schweigt das Bolk, es harrt dem Machtbefehle,
Der über Staat und Götter jest beschließt.
Allein eh' die Entscheidung noch vollendet,
Wird zum Palastthor jeder Blick gewendet.

Begleitet naht von trauernden Matronen, Die Wittwe Balentinians, schön und bleich, Sie spricht zum Bolk: "Ich flehe nur um Schonen, Nur um mein Leben, nicht mehr um dieß Reich. Bon meinem Haupt den Schmuck der stolzen Kronen Leg' ich zu Füßen eurem Herrn und euch; Um Mitleid nur fleht glücklos und verstoßen Die Tochter Theodosius des Großen."

Und Maximus: "O Fürstin! kein Entweiher Stör' dein gerechtes Leid, birg immerhin Dein holdes Antlit in dem dunklen Schleier. Mit Fackeln, Sarkophag und Baldachin Begehe deines Gatten Todtenseier; Gestatte, daß ich dein Beschützer bin. Erzogen in des Schicksals ernsten Lehren, Weiß Fürst und Bolk dein Unglück stets zu ehren."

Er spricht's und räumt in ehrfurchtsvoller Haltung Den Bortritt zum Palast der Fürstin ein, Ermahnt sodann vor Haß und inn'rer Spaltung Sein Bolf und ruft: "Bon Bürgerkriegen rein Erhebe sich des Reiches Neugestaltung, Die Einigkeit soll ihre Weihe sein.
Bor Allem will ich den Senat entketten, Die Freiheit wird auch diesen Staat erretten."

Aufs Capitol jett freudig und vereinigt, Bon Heiden eilt, von Christen Zug an Zug, Bersöhnt sind, die sich gestern noch gesteinigt, Ein Freudenrausch, ein kurzer, war genug, Daß sich ein Bolk von langer Schmach gereinigt, Und Wunden schloß, die ein Jahrhundert schlug. Freiheit und Freude, gibt es einen sestern Und schwestern?

Je flammender für Freiheit, je erglühter Schlug jedes Herz jetzt für das Baterland. Der Arme gab sein Schwert, der Reiche Güter, Todseinde gaben sich versöhnt die Hand. Nur Ein Gefühl durchlodert die Gemüther, Ein Wille nur, ein heilig Liebesband; In Tempeln, Kirchen und auf allen Foren Wird Gut und Blut dem Staate zugeschworen.

Auch über Staaten, eh' ihr Tag sich mündet Erglänzt noch oft ein letzter Abendglanz, Gesetz und Freiheit leuchten neubegründet, Und neue Blüthen treibt der Siegestranz; Die Jugend, von Begeisterung entzündet, Erhebt in Chören sich zum Waffentanz; So scheint auch jetzt, daß sich der alten Größe Ein letzter Schimmer über Rom ergöße.

Aufopferung und Tapferkeit erwachen, Wie Ströme plötzlich brechen sie hervor, Benn Winternachts vom Föhn die Eichen krachen, Und jede Tugend skeigt verjüngt empor. Die Mutter hosst noch ein Geschlecht von Gracchen, Der Greis noch Träume, die er längst verlor, Er hosst von seines Enkels Haupt im Sterben Noch einen Sonnenblick des Ruhms zu erben.

Bu schnell nur schwand der Traum, die goldnen Wochen Der Freiheit schwanden, wie ein schöner Tag Im Spätherbst slieht — das Schwert einmal gebrochen, Erreicht nie mehr die Wucht vom alten Schlag. Als jede Hoffnung, die er sich versprochen, Bor Maximus in voller Reise lag, Bersuchte sich sein Geist, berauscht vom Glücke, Bis seine Macht zersprang in tausend Stücke.

Denn halb im Guten, halb im Bösen bleiben Kann keines Menschen noch so kluges Thun, Es nöthigt uns ein letztes Wort zu schreiben, Und nimmermehr bis wir gebüßt zu ruhn, Bon Wunsch zu Wunsch sieht Maximus sich treiben, Am Abgrund seiner Hossnung steht er nun, Er zaubert nicht, der nichts mehr weiß von Treue, Und der noch nie gehört das Lied der Reue. Die Nacht war trüb, mit heißen Athemzügen, Lag in der Luft ein schwül Sciroccowehn, Als ob sie Gluth in ihrem Schooße trügen, Sah man die Wolken roth am Himmel gehn. Auf jeder Brust lag Angst und Nißbergnügen, Es war als müßte Schreckliches geschehn, Wie matte Lichter über Krankenzimmern Sah man die Sterne durch den Dunstkreis slimmern.

Nur im Palast noch sprühten Freubefunken, Der neue Imperator saß beim Mahl, In einem süßen Freubenrausch versunken. "Nun lacht mir neu des Glückes Sonnenstrahl, Selbst Eudoria, stolz und liebetrunken, Ist mein nun, mein durch freie Wahl, Bor Balentinian und seiner Rache, Hält mir die Liebe seiner Wittwe Wache.

"Bei Bürmern liegt ber feige Chebrecher, Mit Recht haft du sein Lager eingetauscht, Glüd zu!" Er sprichts zu sich, ergreift den Becher, Und ruft als Alles seinen Worten lauscht: "Bringt diesen Weihetrank, ihr werthen Zecher, Dem Genius Eudorias!" Dreimal rauscht Der Gäste Zuruf, dreimal wiederhallen, Drommeten schmetternd durch die hohen Hallen. Geendet ist das Fest, verstummt der Tanz. Im Schlafgemach, von Blumendust durchdrungen, Berhüllt ein halberloschner Kerzenglanz Das Fürstenpaar in sanste Dämmerungen. Wie zwei Juwelen hält ein goldner Kranz, So hält die Glücklichen ihr Glück umschlungen, Und wie sie ruht, an seine Brust gesunken, Spricht Maximus, von Lust und Liebe trunken:

"Bernimm, Geliebte! Längst schon macht' ich Bahn, Bahn mit dem Schwerte mir nach diesen Stunden; Erschlagen wurde Balentinian Durch diesen Arm, der dich jetzt hält umwunden. Wo blickst du hin? Du bebst? Ich hab's gethan, Für dich hab' ich mit Mördern mich verbunden. Bürnst du? Darfst du bestrasen eine Schuld, Die nur verschuldet deine Liebeshuld?"

Sie aber rief: "Weh mir, o welche Wonnen! Fluch jedem Kusse, den dein Mund mir stahl. Ein falscher Spieler, hast du mich gewonnen, Du trinkst mir Liebe zu, doch dein Pokal Ist ausgefüllt am gistbesprengten Bronnen, Du zeigst mir lächelnd ein Thyestes-Mahl. O laß mich fliehn! Wie könnt' ich über Leichen, Die Hand dem Rörder meines Gatten reichen? "Bleibt mir aus dieses Bundes Schmach und Schande Rein Retter mehr auf dieser Erde hier, Dann Himmel — mich vom fluchbeladnen Bande Mit deinem Blitz zu lösen — ruf' ich dir." Sie spricht's und reißt von sich die Festgewande; Doch stolz und ernst tritt Maximus zu ihr, Er weist hinauf und spricht: "Sieh da! Mit seinem Samum grüßt uns Afrika!

"Weil seit Carthago's Fall ein ewig Hassen Italien und Afrika entzweit,
Muß jedesmal, will uns ein Stern erblassen,
Stürzt eine Säule unsrer Festigkeit,
Ein Sturm der Wüste sein Gebiet verlassen,
Um über uns in schwüler Dunkelheit,
Aus Wolken, die von Städtebränden rauchen,
Die Ahnung eines Unbeils auszuhauchen.

"So laßt euch benn von diesem Weib beschwören, Ihr sinstern Mächte, die ihr Rom so haßt, Wollt ihr dieß Tantalidenhaus zerstören, D kehrt nach Afrika zurück und laßt Dort unsern Feind von dieser Stunde hören; Sagt ihm, des Cäsars letzter Stern erblaßt, Denn durch die heiligsten der Bande mitten, Hat Zwietracht ihren Doppelbolch geschnitten."

Er spricht's und führt zum offnen Fensterstügel, Gewaltsam die Bestürzte vor und zeigt Hinunter auf die schwarzen Tiberhügel, Auf welchen Alles, nur der Sturm nicht schweigt: "Roch hält mein Arm die goldnen Herrscherzügel, Und deine Macht bleibt meinem Glück verzweigt, Unwiderrussich an mein Loos betheiligt, Wird diese That allein durch dich geheiligt.

"Ich habe, wie ber finstre Gott ber Schatten, In meine Hölle dich mit eingeweiht, Mich weihte das Verhängniß dir zum Gatten, Und unser Bündniß heißt Nothwendigkeit. Was du verlorst, ich kann es dir erstatten, Was deine Seele heischt, ich bin bereit — Erzittre nicht, sonst mußtest du erbleichen, Es ist dein Untergang, von mir zu weichen.

"Noch im Bersinken würd' ich bich umfassen, Ich bin zu hoch gestiegen, um allein, Wie ein verlorner Wandrer zu erblassen, Mit mir stürzt eine Welt in Trümmer ein. Doch du bist groß, nie kannst du Größe hassen! Was ich um bich verschuldet, war es klein? Nein, Fürstin! blieb auch beine Seele reiner, Es ist so groß bein Geist, so kühn wie meiner." Er sprach's und sie — "wohlan wir sind verbunden, Berbunden durch ein unzerstörbar Erz,
In diesen Purpur berg' ich meine Wunden,
Und lautlos nur nach innen ström' mein Schmerz."
So sprach sie, aber anders in den Stunden
Der Einsamkeit erhob sich bald ihr Herz;
"Um mich nicht wurde diese That begangen,
Nein — um durch mich zum Throne zu gelangen.

"Und wenn sein Shrgeiz morgen mich beseitigt, Wie heut er mich zu seinem Schemel macht, Wo ist ein Retter, der mein Recht vertheidigt, Der schützend über meiner Shre wacht? Doch Früchte gibt's, die keine Sonne zeitigt, Die einsam reisen in der Schattennacht; In mir auch fühl' ich solche Früchte reisen, Ich selbst muß meines Schicksals hand ergreisen.

"Doch dir — ein Bleischlaf wüster Träume soll Dein Lager theilen, soll die weichen Febern Zu Felsen machen, welche vorwurfsvoll Durch alle Qualen deine Seele rädern. Für deine Küsse, benen Gift entquoll, Magst du die Stlavin holen aus den Bädern, Richt aber mich, des großen Kaisers Tochter, Du längst von deinem Dämon Unterjochter."

Noch vom Gewölk ber Wetternacht umfangen, Ein trüber Tag brach aus den Wolken vor, Wie nach verschwelgten Nächten kommt gegangen, Wer freventlich ein schönes Glück verlor Wie Reue brennt auf bleichen hohlen Wangen, Und um die Seele liegt ein Trauerflor; So trat zu des Palastes hohen Zinnen Der Tag in trüber Dämmerung Beginnen.

Sie saß, gestützt das Haupt auf ihre Linke, Ins Zimmer brach ein trüber Sonnenschein; Still traten und — erwartend ihre Winke — Mit Brod und Früchten ihre Diener ein; Doch ob Granat und Goldorange blinke, Ob aus dem Becher funkle süßer Wein, Sie blickt nicht auf, ihr Mund ist fest geschlossen, Und Wein und Früchte werden nicht genossen.

Da naht sich ihr und unterbricht das Schweigen Ein junger Neger mit gebeugtem Knie, Auf goldner Schale reicht er süße Feigen, Und spricht: "D Fürstin, schön're sahst du nie. Erst seit drei Tagen sind sie von den Zweigen, Der Himmel meiner Heimath reiste sie; Ein guter Fahrwind ließ es uns gelingen, Bon Afrika sie frisch noch Rom zu bringen. "Bon Afrika!" — und ihre Blide flammen — "Und sahst du dort die großen Helden nicht, Die aus dem wunderbaren Norden stammen, Bon deren Muth und Kraft die Sage spricht, Daß sie gepanzert manchen Sund durchschwammen; Ja, daß sie mit der Wassen Sird entgegenstemmten Dem Drang der Wogen sich entgegenstemmten Und so den Fluß in seiner Strömung hemmten.

"Und sahst du ihren König, jenen düstern Bandalen Geiserich? Sein wilder Muth, Nach unsern blühendsten Provinzen lüstern, Ist eine Sorg' uns, welche nimmer ruht. Hier nennt man seinen Namen nur mit Flüstern, Doch sag', blieb auch in eurer Sonnengluth Die Kriegslust seiner Schaaren unermüdlich? Ward noch ihr Herz nicht üppig, weich und füblich?"

"Nein, Fürstin, mächtig saust noch ihre Lanze, Carthago bröhnt von ihrem Eisenschritt, Wir sahn sie nächtlich oft beim Fackelglanze, Wenn aus bem Hasen ihre Flotte glitt; Auch nahmen sie zum kühnen Wassentanze Und in die Wüste mich zum Waidwerk mit: Ich sah sie von des Tigers Blut geröthet, Den sie mit Einem Schwertesstreich getöbtet. "Ihr König thront, vom Löwenpaar begleitet, Im dustern Schloß, dem alle bang nun nahn; Man sagt, wenn durch sein Arsenal er schreitet, Die Wassen singen sich zu rühren an, Solch eine Strömung dunkler Kraft verbreitet Sein Kriegergeist. Zieht er der Schaar voran, So ist's als ob sie Flammenhauch durchquölle; Sie folgt ihm nach, und ging' es in die Hölle."

Er sprach's — in jebem seiner Worte grüßte Die Fürstin einen Rächer ihrer Schmach; "Weit mehr als seine süße Frucht versüßte Mein Herz, was dieser Afrikaner sprach; Nicht immer scheint's, kommt Tod nur aus der Wüste; All meine Hoffnung lag verdorrt und brach, Und nun schickt mir das Sandmeer Thau und Regen. Auf denn, Gedanken, eurem Ziel entgegen!"

Berborgen längst vor Luft und Tageshelle, Lag im Palast noch aus der Heidenzeit Der alten Kaiser dustre Hauskapelle, Dem Pluto und der Nemesis geweiht. Die halb verschüttet, halb verbaute Schwelle Betritt allein in tiefster Dunkelheit Eudoxia, furchtlosen Muthes, schweigend Mit vorgehaltner Leuchte niedersteigend. Lings, Böllerwanderung. 11. Ihr Licht erhellt die mächtige Rotunde, Der Luftzug haucht mit kaltem Geisterkuß. "Ha! dort, du Marmor mit dem bleichen Munde, Boll Hohn und bittrem Menschenüberdruß, Willsommen, sinstrer Gott in dieser Stunde! Ich kenne dich, du bist Tiberius. In diesen Schläsen, hohl und doch erhaben, Lag unter Lastern ein Titan begraben.

"Auch du dort, Henker voll der blut'gen Bige, Befleckter Büftling, Narr Caligula! Bähnst du dich endlich vor dem Glanz der Blitze Hier sicher? Sprich doch, grinse doch ein Ja, Bie einst so oft beim Mahl von deinem Sitze Zu Bluturtheilen. Und auch du, sieh da, Der hoch vom Thurm ein griechisch Lied gesungen, Als Rom im Todesslammenkamps gerungen.

"D hört mich, ihr! Und was von Weibesschwächen Roch in mir wohnt, tilgt aus durch düstern Bann! Gebt mir, die unerhörte Schmach zu rächen, Das Herz von Stein, das nichts erschüttern kann! Bollenden helft den Kreislauf der Verbrechen, Den Bau des Fluchs, der unter euch begann! Mein Werk ist eures: Mord, Verrath, Entthronen: Seid günstig denn, ihr, dieses Dachs Dämonen!" Sie riefs, und sest wie von geglühtem Stahle, Ward ihre Bruft. Sie stieg empor und schrieb: "Dieß sendet dir, gefürchteter Bandale, Roms Fürstin, die ein schlauer Kronendieb, Ein Stifter blutbesleckter Bacchanale, In ein Gewebe tiefster Schande trieb. Erscheine! Räche! Stürz' ihn von dem Throne! Roms schönster Schmuck sei der dasstur zum Lohne."

Mit diesem Brief, und wenig treuen Sklaven, Berließ die Kaiserburg ihr Kämmerling, Und ritt sogleich zum nächsten Meereshasen, Bo schon gerüstet ihn ein Schiff empfing, Das, eh den Mast noch Morgenlüste trasen, Schon hoch im Meer mit seiner Sendung ging, Und als die Fluth zum drittenmal sich sonnte, Im Angesicht Carthago's ankern konnte.

Auf seinem Thron, umgeben von Lasallen, Bernahm die Botschaft König Geiserich; Sein Antlit überflog ein Wohlgefallen, Mit wildem Lachen rief er: "Sicherlich, Die Zeit ist da, die welken Blätter fallen, Ich werde kommen. Rom erwarte mich!" Er sprach's und ließ sofort als Friedenszeichen, Den Boten Becher und Geschenke reichen. Es nahten sich die Jahre der Berkündung, Die Abler Roms, die zwölf des Komulus, Die zwölf Jahrhunderte seit seiner Gründung, Und Ohnmacht war und Lebensüberdruß, Gleich eines großen Stroms versumpste Mündung, Der alten Krast verhängnisvoller Schluß. Und jest, des Schickals Willen zu vollstrecken, Stieg Geiserich zu Schiff mit seinen Recken.

Und furchtbar näher rückt die Schreckenskunde, Wie vor dem Sturm hergeht das Meergebraus; Er kommt, rief man sich zu mit bangem Munde, Er kommt, wehklagte man in jedem Haus. Auf Markt und Straßen und von Stund' zu Stunde, Brach Angstgeschrei und Jammerrusen aus, In Kirchen, unter öden Trümmergängen, In Gräber selbst sah man sich Menschen drängen.

In Katakomben, wo ber Wände feuchten Salpeter aus dem Sumpf die Kröte schluckt, Berbargen Schaaren sich von Angstgescheuchten, Bom Greise bis zum Kind; indeß umzuckt Den Horizont ein helles Wetterleuchten; Theater, Forum, Circus, Aquädukt, Lautlos verglühen ihre sinstren Massen.
Wie Riesenleiber, die der Geist verlassen.

"Denn der kommt, den an Grausamkeit noch keiner, Und keiner noch an Habsucht übertraf, Ein eingesteischter Satan, der in seiner Furchtbaren Faust das Richtschwert handhabt. Straf'! Ruft ihm die Hölle, denn im Himmel Einer Besiehlt; er kommt als das gehörnte Schaf, Das Thier der Weissaung; auf Böses stündlich Geht all sein Thun, an Bosheit unergründlich!"

"Und nirgend ist ein Arm die Welt zu schirmen!" Wie Sand am Meer erfüllt die Stadt sich jetzt, Mit dunklen Massen, die den Markt erstürmen, Zu Mord und Brand und Aufruhr aufgehetzt. Ergraute Mörder aus Gefängnisthürmen, Zahllose Sklaven, die sich frei gesetzt, Verruchte Weiber, Pöbel-Eumeniden, Zum Forum hat die Menge sich beschieden.

Und hier, wo einst Catone sich beriethen, Bersammeln sich, von Faceln trüb erhellt, Berlorne jetzt aus allen Erdgebieten, Aus allen Bölkern, die der Krieg zerschellt. Aegypter schlaue und entmenschte Schthen, Der Aussatz einer abgelebten Welt, Den Anfang unerhörter Saturnalien Berkünden sie für Rom, für ganz Italien.

Und ein Aegypter ruft: "In andern Zonen, Mis wie bisher, wird sich die Sonne drehn, Die Zeit Saturns wird wieder bei uns wohnen, Die goldne Zeit wird wieder auferstehn. Man wird mit Ebelsteinen wie mit Bohnen Die hagre Hand der Armuth spielen sehn; Zersprengen wird sein Grab der schöne Schläfer, Empor ans Licht sliegt Thebä's goldner Käfer!"

١

"Gekommen ist die Zeit der großen Sühne," Ruft Tessas, ein titanenhoher Mohr, Mit Tigerstimme von der Rednerbühne, Und schwingt zwei Fackeln über sich empor. "Wollt ihr, daß endlich unsre Wüste grüne, Daß unser Palmbaum Früchte bring' hervor? Seht her, zwei Sonnen glühn in meinen Händen, Für uns blühn Palmen nur bei solchen Bränden.

"Ans Licht erst Kiste, Schrank und alle Speicher, Bergrabnen Goldes, aufgehäuften Korns, Den Brand erst in Paläste stolzer Reicher, Schöpft aus den Abgrund ihres Silberborns! Kein Wunder theilt die Last der Erde gleicher, Wenn nicht den Glücksstern löscht der Hauch des Zorns. Eilt euch, noch eine blut'ge Nacht ist euer, Benützt die Stunden wohl mit Schwert und Feuer.

"Schon morgen braust hier ein Bandalenlager, Und voll von Trunknen wird die Straße sein, Dann jede Nacht seid nah, verhüllte Blager, Bergistet Speise, Bett, Gewand und Wein, Macht ihre Wangen, Weiber! blaß und hager, Zu unserm Dolch lockt sie mit Lüsten ein. Haucht aus, Moräste, eure kalten Fieber, Schling' voll mit Leichen dich, o gelbe Tiber!"

Bie seiner Hunde losgelassen Koppeln Ein Jäger in den Forst hetzt, spät im Jahr, Benn schon der Herbstwind weht um gelbe Stoppeln, So ließ dieß Bort, was unter Wassen war, Bum Aufruhr los, es schien sich zu verdoppeln Die Buth, je näher ankam die Gefahr, Die Flammen der um Rom entzündeten Gebäude, die den nahen Feind verkündeten.

Sie rückten an, bes Norbens frembe Riesen, Und während durch bes Drusus Siegesthor Den Schall ber Hörner ihre Reiter bliesen, Und nach der Zinnen erznem Schmuck empor Mit stolzem Blick von ihren Rossen wiesen, Drang in der innern Stadt die Menge vor, Die Hochstuth einer aufgeregten Masse Schwoll an und wogte fort durch Straß' und Gasse. Die Panzerreiter auf den schweren Rossen, Helmdrachen auf dem Haupt, mit Schwert und Beil, Umzingelten die Burg, zum Sturm geschlossen. Dort stund ein Zeusbild mit dem Donnerseil, Bon da ward glühend Erz herabgegossen, Und schwere Steine flogen, Pfeil auf Pfeil, Und Marmorblöcke, Ziegel, Eisenhaken, Und des zerbrochnen Bildes Haupt und Nacken.

"Herab, du Gott, von beinem Marmorsitze, Den dir ein grauer Wahn verliehen hat," Rief Tessas hier — "der Hülfe deiner Blitze, Ohnmächtiger, sind wir schon lange satt; Jetzt rette, jetzt, von dieser Zinnenspitze, Durch deinen Sturz errette diese Stadt. Jetzt sollst du, was du nie gethan, bestrasen Den Mächtigen und durch die Hand des Stlaven!"

Berwundet bäumten sich die Rosse, glitten Auf den herabgerollten Steinen aus, Und ihre Reiter stürzen. Noch inmitten Der Tempel ward gekämpst, von Haus zu Haus, Und über Treppen wurde weggeritten, Am Boden Todte, Fliehende voraus, Brandsackeln slogen über Dach und Hallen, Und ringsum war Geschrei und Wassenschallen. Buvor schon im Palaste saß gefangen Der Cäsar Roms, geflohn, verhaßt, verhöhnt; "Bohin ich trete," klagt er, "züngeln Schlangen, Kein Opfer, das ich bot, hat ausgeföhnt; Kein Korn, das ich gesät, ist aufgegangen, Mit Dornen nur hat mich die Macht bekrönt, Zu Boden sinkt die letzte Trugverhüllung, Und meine letzte Furcht geht in Erfüllung.

"Empörung in Provinzen und Legionen, Bon Außen Krieg, im Inneren Berrath, Boraus ein Bolk, bereit mich zu entthronen, Ein fremdes Heer, ein zitternder Senat, Und in mir, ach! die rächenden Dämonen, Die Reue einer schweren Frevelthat; Bon mir, den einst die halbe Welt beneidet, Weiß niemand mehr, wie seine Seele leidet.

"Doch nur ben Feigen schreckt bas Ungeahnte, Ich aber wußte wohl, baß ich mir nur Zum Untergang den Weg durch Klippen bahnte, Daß über dieser schwarzen Trauerflur, Wo jeder Fehltritt an Verbrechen mahnte, Der Siegeswagen, der mich brausend fuhr, Auf seinem Sturmflug mit den Flammenspeichen Nur über Trümmer ging, nur über Leichen. "Bie satt! wie satt getränkt bin ich mit Galle, Mit tausendsachem Gift, mich sehnt nach Mohn; Die Stunde, die entscheiden soll, erschalle, Das Schwert, das über mir zu lange schon An einem Faben schwebt, es falle, salle! Und mit ihm Leben, Shre, Reich und Thron! Horch, war das nicht das Murren der Empörung? Sobald ward meinem Ruse schon Erhörung?

"Prätorischer Präsekt! rus' vor den Thoren
Das Bolk zur Ruhe!" — "Fliehe Cäsar, slieh!
Bandalen ruden in die Stadt, die Senatoren
Berlassen dich — das Bolk." — "Entsliehen? nie!
Beim Pluto, Treue hab' ich mir geschworen!
Ich bin ein Herrscher, beuget eure Knie!
Trabanten, mich umgebt! Zu mir, Soldaten!
Steh', wer zu mir hält, wer mich nicht verrathen!"

Er tritt durchs Thor, das Kolk drängt ihm entgegen, Man stürmt von allen Seiten auf ihn los; "Du trägst die Schuld!" rust man, und einem Regen Bon Steinen folgt der Dolch; ein Schwert wird bloß, Und einer wagt es, Hand an ihn zu legen; Wer war es, der zuerst sein Blut vergoß? Er siel, so heißt es, durch die Satelliten Der Kaiserin — sein Herz hat ausgelitten!

"Fort! in die Tiber mit ihm!" brüllen tausend Und tausend über seiner Leiche jest — Die vor drei Monden noch in Jubel brausend, Mit heißen Küssen sein Gewand benest, Die Loden um die blut'ge Stirn zerzausend, Auf die sie kaum ein Diadem gesest, Und nirgends wagt's ein Mitleid auszusprechen, Daß er zu schwer gebüßt für sein Verbrechen.

Die Zeit entgiftet selbst Gewissensschlangen, Wie ruhig schläft manch grauer Frevler ein, Und viele, die weit weniger begangen, Erleiden namenlose Todespein, Wer mißt das aus, wer mag darum belangen Den ew'gen Rathschluß, wer ein Richter sein Der Allgerechtigkeit; büßt doch in später Bergeltung noch der Sohn die Schuld der Väter!

Gefühle gibt's, fie haben keinen Ramen, Erfahrungen, wer fie burchlebte, schweigt, Gebanken gibt's, die nie zu Worte kamen, Und Herzen, deren Gluth sich nie gezeigt; Manch schlechtes Bild steht groß in goldenen Nahmen, Und in der Nachwelt fernen Himmel steigt Manch nichtiges Phantom empor, indessen Der wahren That Vollbringer blieb vergessen. Bollenbet war die Nacht, Kom überwunden, Die Sieger brangen in die Gärten ein, Und schlachteten im Bolf und schlugen Bunden, Sie salbten sich und pflegten sich mit Bein, Und schwärmten in den steinernen Rotunden, Bei brennender Gebälke rothem Schein. Die Pferde wieherten, die Fahnen wehten, Wo früher in den Kirchen klang das Beten.

Indeß ritt Geiserich zum Marmorglanze Die Stufen zum Balatium empor, Und stößt den Schaft der hocherhobnen Lanze Mit solchem Donner ins metallne Thor, Daß vor dem ungeheuren Schall der ganze Balast tönt bis zum fernsten Corridor. Auswachend macht ein Echo hundertmundig Die Ankunft des Bandalenfürsten kundig.

Bon ihren Pferden steigen die Barbaren, Und Sklaven öffnen, tausend Leuchter sprühn Den hellen Tag, es schmettern die Fansaren, Und Eudogia selbst tritt sest und kühn, Den Perlenkranz in ihren schönen Haaren, Bor Geiserich, und ihr zur Seite blühn Bie Knospen um die aufgeblühte Rose, Zwei Töchter, anmuthreiche, zwei schuldlose. "Meerleu," begann die Falsche, "Mann mit Mähnen, Sieh den Delphin, der Wassersunken stiedt; So spiele du hinweg mir meine Thränen, Daß mir dafür der Himmel Strahlen giebt! Die Gärten sind belebt von weißen Schwänen, Ergötze dich mit uns, wenn dir beliebt, Im Römerreich zu schalten und zu walten, Doch ach! was rollst du beine Stirn in Falten?"

"Befiehl," sprach Geiserich, "burch beine Sklaven, Ein Mahl hierher, für mich und diese hier, Ich sollt euch Alle mit dem Tod bestrassen, Doch geh, und deine Kinder nimm mit dir, Ihr werdet mich begleiten nach dem Hafen Und nach Carthago, deßhalb kamen wir. Sieh, wie das Feuer, angefacht von Winden, In deine Gärten wußte Weg zu sinden.

"Ach!" rief Euboria und rang die Hände, "Du raubst uns Frau'n, du bist der Antichrist?" Und als der Widerschein der Feuerbrände Den Saal durchschien, "o wie du surchtbar bist! Grausamer Rächer, wenn dein Herz empfände, Was Rom, eh du es sahst, gewesen ist! Hat kein Gefühl der Liebe noch der Trauer In deinem Busen Raum, o du Centauer!" "Nein! Liebe nicht für dich, du Valentine, Damit er zünde, ward der Blitz gezeugt, Richt, daß er einem Weib als Spielzeug viene, Zum Tödten wird das Schwert mit Blut gefäugt, Vollends verweht der Sturmwind die Ruine, Vor dem ihr stolzes Haupt die Eiche beugt. So soll ein Denkmal meiner Ankunft dauern; Kom brenn' und es verliere seine Mauern."

"Weh mir, Barbar, daß ich dich angetrieben, Bu kommen mit den Fittigen des Sturms!" Rief jetzt Eudoxia, "wärst du geblieben Im Abgrund, in den Wohnungen des Wurms. Weh! daß ich je mit Thränen dir geschrieben, Bu retten mich aus Schrecknissen des Thurms!" Die Aermste schrie, vergeblich war ihr Flehen, Dann ließ sie stumm an sich die Haft geschehen.

Die Recken Geiserichs indessen stellten Die Schild und Schwerter aufrecht, daß vom Strahl Des Widerscheins die Säle sich erhellten, Und Flammen warsen in den Weinpokal. Und Andre, die die Platten Gold zerschellten Bom Dach des Capitols, die schleppten Psahl Und Psühl und Del und Wein und Salz und Brote Des reichen Roms auf ihre Ruderboote. Als nun mit ungeheuren Beutelasten, Die Flott' ins Meer ging durch den Tiberstrom, Daß alle Schiffe kaum den Reichthum faßten, Und wie verwaist schien und erstorben Rom, Da standen Marmorgötter, an die Masten Gebunden, Zierden sonst im Tempeldom, Erzbilder, weggeführt aus heil'gen Nischen, Sehn unter sich den Schaum der Woge zischen.

Gelagert in der Segel langen Schatten, Bestaunten Krieger, was vom Capitol, Was in den Billen sie geplündert hatten; Gesiel sein Römerschwert dem Einen wohl, So pries ein Andrer schwere Silberplatten, Kunstwerke von Rubin und Carneol; Armspangen, Ringe, goldner Ketten Splitter, Entschüttelte aus seinem Helm ein Dritter.

Und Basen, Münzen, Leuchter, Gürtelbänder, Trophä'n aus jedem Sieg, den Kom ersocht, Purpurne Teppiche und Kriegsgewänder, Dran wohl noch jüngst ein tapfres Herz gepocht, Dieß alles, mit den Schätzen fernster Länder, Lag da in große Ballen aufgejocht; Daneben saßen, stumm in Gram verloren, Gefangne Ritter, Frauen, Senatoren.

Oft, wenn ein Schiff sich um bas andre wandte, Erhob sich an den Borden Haupt um Haupt; Hier rief ein Freund dem Freunde; Küsse sandte Der lieben Tochter, die man ihr geraubt, Dort eine Mutter zu; ein Sohn erkannte Den Bater wieder, den er todt geglaubt; Ein kurzer Augenblick voll Lust und Leiden Bereinte Wiedersehn und neues Scheiden.

"Bo ist nun euer Gott, der Weltenlenker?"
Rief ein gefangner Römer, "sprich du dort,
Du Mann des Kreuzes, sag' mir, grauer Denker:
Bekämpfst du heute noch mein Zweiselwort?
Doch ja, dein Gott vergab ja seinem Henker,
Erlösend, sagst du, wirkt sein Leiden fort.
Nun — wenn vom Druck nicht, der und jetzt betroffen,
Bon welchen sollen wir Erlösung hoffen?"

"Der Herr erlöst uns aus der Haft der Sünden, Aus keiner sonst," entgegnet ihm der Christ; Doch statt den Grund des Bösen zu ergründen, Und wie der Schmerz der Sünde Sold nur ist, Laß mich von jenem Bischof dir verkünden, Den du im bleichen Schwarm dort walten siehst, Wie nimmer müd'er sich zu allen wendet, Berlassen Trost, Arznei Erkrankten spendet. Als einer Wittwe einz'ger Sohn gefangen An Bord geführt ward von der Sieger Hand, Und Kind und Mutter weinend sich umschlangen, Und thatlos klagend rings die Menge stand: Da trat er vor, der Priester ohne Bangen, Und sprach, zur beutegier'gen Schaar gewandt: "Wollt ihr zur Arbeit einen Sklaven haben, Nehmt mich, den Mann, statt dieses zarten Knaben!"

Und als der Führer ihm erstaunt die Bitte Gewährt, da streift er ab den Kreuztalar, Und bietet, nicht als ob er Schmerz erlitte, Nein lächelnd seinen Arm der Fessel dar, Und hoch die reine Stirn, mit sestem Schritte, Das Schiff betritt er in der Sklaven Schaar. "Sprich, Zweisler, nun, wen so sein Gott begeistert, Ob dessen Hebel noch bemeistert?"

Der Alte schwieg und sah vertieft vom Rande
Des Schiffs, wie Schaum an Schaum vorübersloß;
Da trat zu ihm ein Sohn der Morgenlande
Und sprach: "Jehovah nur, der Herr, ist groß.
Was Titus einst geraudt im Tempelbrande,
Sieh jene goldnen Leuchter Salomos!
Jetzt führt sie jener König aus dem Norden
Hingg, vor welchem Rom ein Spott geworden.
Lingg, Böllerwanderung. II.

"Doch biesem auch, und mag er noch so prächtig Am hohen Seestrand thronen, einmal naht Auch ihm die Wolke schwarz und mitternächtig, Und tilgt vom fremden Boden fremde Saat. Kein Reich wird durch erdrückte Bölker mächtig, Bergeltung zeugt sich jede Frevelthat. Wie viele Bölker waren Zions Hasser, Und sind dahin, wie Schaum auf diesem Wasser?"

Am Steuer saß umringt von erznen Streitern Carthago's Fürst. Jest winkt er und befahl Mit Liebern, die ein banges Herz erweitern, Mit Feuerwein und reichbesetztem Mahl Die Seelen der Gefangnen zu erheitern. "Auch mir," so rief er, "füllt den Festpokal! Wer weiß von morgen! Weil wir's heute dürsen, Laßt uns des Sieges froh Falerner schlürsen!"

Der König rief's. Und bald in freudevollster Bewegung war das Schiff; manch brauner Schlauch Ward hergeschleppt, man legte Purpurpolster Um Marmortisch und Bretter schwarz um Rauch, Und Heil'ges und Prosanes ward in tollster Bermischung nun verwandt zum Trinkgebrauch, Vom Weine troff beim wilden Bacchanale, Der Kelch des Nachtmahls wie die Opserschale.

Doch als allmählig sich in Abendferne, Die letzte Küste bämmernber verlor, Da kamen nicht wie sonst bie goldnen Sterne, Da stieg vom Norden schwarz Gewölk empor. Bon jedem Maste nun, als slücht' es gerne, Bog ängstlich sich das schwarze Segel vor, An jedes Kiels umerzter Cichenwandung Zischt höher schon und rauschender die Brandung.

Laut sausend kommt der Sturm, da bäumt mit Grollen Die Woge sich, eisgrün emporgeschwellt; Die schaumgekrönten Fluthgebirge rollen, Bon blauen Flammen schrecklich nun erhellt, Nun wieder zugedeckt von schauervollen Berfinstrungen, die der Orkan durchgellt. Bald irrt nach allen Winden die zerstreute Bandalenssotte mit der Kömerbeute.

Am Bord des Schiffs, aus welchem in Berbannung Bon Götterbildern ein Olymp entflog, Trott heldenkühn im Sturme die Bemannung. So oft ein Windstoß tief die Masten bog, So oft das Segel in der höchsten Spannung Das Schiff fast mit sich in die Wogen zog, Erhoben sie, das Element zu höhnen, Ein lachend Lied in lauten Jubeltönen. Doch wie nun Blis um Blis mit grellen Strahlen, Die Götterbilder flammend übergoß, Erschienen wie belebt die kolossalen Metallnen Glieder bleich und riesengroß; Zu drohen schien ihr Antlis den Bandalen, Ein Zürnen wie erzürnter Geister schoß Aus ihrem starren Blick, und ließ hingegen Erstarrung auf die Lebenden sich legen.

Ein Bild Neptuns stand zwischen Sichenkloben, Aufrecht gebunden an dem Bordermast; Benn nur das Schiff vom Sturm emporgehoben, Hoch in die Wellen sprang mit seiner Last, Erschien der Meergott wie in Bolken oben, Den goldnen Dreizaak hielt sein Arm gefaßt, Und neben ihm, der sinster niederdrohte, Stand furchtbar Hermes da, der Götterbote.

Ein Steuermann rief aus: "Gewiß beschwören Den Sturm uns diese fremden Götzen nur; Denn ihrer dunklen Höllenmacht gehören Noch stets die blinden Kräfte der Natur. Wohlauf denn, Brüder, laßt uns sie zerstören, Eh das Berderben auf uns niedersuhr! Kein Zaudern mehr! Ergreift die Waffen schnelle, Zerschlagt und werst sie stückweis in die Welle!" Er ruft's, und jene folgen ihm. Durchs Heulen Des Sturmes brüllt ihr Kampfruf in die Nacht, Mit Aerten, Schwertern, rief'gen Eisenkeulen, Beginnen sie die unerhörte Schlacht. Schon trümmern Glieder von den Götterfäulen, Da fährt der Blitz ins Schiff. Der Mast zerkracht, Bord über schlägt die Fluth, entführt, das Steuer, Und durch die Taue prasselnd saust das Feuer.

So gegen Götter mit den halbverbrannten, Halbnacken Leibern gleicht ihr Kampf dem Drohn Der alten Himmelsstürmer und Giganten, Wie sie nie Beus im Zwist von Pelion Machtlose Schwerter gegen Blize wandten. Und so ihr Tod; die nächste Sturzssuth schon Begräbt mit donnerähnlichem Gedröhne Ins Meer die nordischen Titanensöhne.

Mit Tagesanbruch lag der Sturm gebettet, Die See ging hoch, die Sonne stieg empor. Sonst hatten alle Schiffe sich gerettet Bis auf dieß eine, das die Welt verlor. Die wurden nun im Hasen angelettet, Carthago öffnete sein sinstres Thor, Um auszunehmen Rosse, Mann und Wagen, Des Siegers Jubel und den Schrei der Klagen. Auf ihre Speer' gelehnt, sahn in die Schäume Der Brandung die Bandalen. Helm und Schild Und Armbrust hingen um die Mastenbäume. Die Segel sanken, Rosse scheu und wild, Das Deck zerstampsend, knirschten in die Zäume. Die Sonne warf ins Meer ein Feuerbild, Carthago's König von dem Glanz bekrönet, Rief laut: "Run Harsen vor dem Sieger tönet!"

Bleich sah Eudoria hinab zum Strande, Gefesselt und gebeugt in ihren Schooß, Nachweinend dem verlornen Baterlande, Und zitternd über ihrer Tochter Loos, Die einem Lamme glich, zwar ohne Bande, Doch Geiserich in seinem Sinn beschloß, Daß er sie trauen woll' mit seinem Sohne, Mit Hunnerich, dem Erben seiner Krone.

Ihr sanfter Blick kam schüchtern ihm entgegen, Und schien zu sagen: "Darf ich endlich ruhn? Sie fragte bitterlich, wie weit entlegen Die Heimath wär', und wer bort wohne nun?" Er sprach: "Sie liegt in einem Aschenregen, Boll Ottern, die dir Böses würden thun? "Ach!" rief das Kind erblassend und mit Beben, Und sank zu Boden ohne Laut und Leben. Bur Ankunft schmetterten bie Schiffsherolbe, Da sprang an Bord ein junger, stolzer Knab; Der Flaum umsproßte noch sein Kinn, bas holbe, Doch seine königliche Stirn umgab Gelocktes Haar und floß in lichtem Golbe Um seine Schultern lang und reich herab; Bom Nacken an hielt, wie aus Erz gegossen, Ein enganliegend Kleid den Leib umschlossen.

Und nieber bog sich Hunnerich und drückte In seinen Arm des Mädchens blasses Haupt, Das noch mit einem Diadem geschmückte; Er küßte sie, und sprach: "Es ist erlaubt, Daß seine Braut erwecke der Beglückte." Und einer Beute gleich, in Kampf geraubt, Erhob er sanft die süße Lebenswarme, Und trug sie ans Gestad auf seinem Arme.

## Sechster Gesang.

## Ødoaker.

Auf Berghöh'n lebte tief im finstern Rähren Ein Sohn des Edekon. Er hatte jett Nach einem heißen Kampf mit einem Bären Sich ausgestreckt im Wald und sich gelett Am Blut des Thiers. Sein Kleid war rauh und hären, Bon Wunden war ihm Arm und Brust zersetz, So lag er da; es sank auf seine Stirne Ein Strahl der sich erhebenden Gestirne.

An alter Zeiten Glück im Hunnenlande, Denkt Oboaker, an sein vieles Gut, Den reichen Schmuck, die köftlichen Gewande — Und wie das Alles nun dahin wie Fluth. Er selbst gleich einem morschen Schiff am Strande, Hat nichts als seinen unbestegten Muth. Die Seinen, wenn nicht todt seit Jahr und Tagen, Sind überall umber zerstreut, verschlagen. Entwurzelt neben ihm, vom Sturm zerknittert, Am Boben lag ein alter Eichenbaum, Die Wipfel rauchen noch, vom Blitz zersplittert, Und aus der Erbe aufgewühltem Raum Erscheint ein Glanz und leuchtet, blinkt und zittert Wie Mondenlicht, und winkt ihm wie ein Traum. Bor Obvaker liegt im wunderbaren Prangen, Ein Schatz von Münzen, Ringen, goldnen Spangen.

Ha! traf um solchen Hort ber Blit die Eiche, Und zündete bis in den Grund hinab, Und schlug entzwei die Krone mit dem Streiche? Beigt sich eröffnet hier ein Königsgrab? Gewaltiger, wo sind nun delne Reiche, Der Geist, der diesen Wassen Allmacht gab? Wie — oder hätte Schuld mit diesen Gaben, Der Erde ein Geheimniß eingegraben?

Berwundert sieht er auf dem Rünzenrunde Das Bild des längst erschlagnen Gratian. Ein Ring — und jetzt erkennt er in dem Funde Den Schatz, den einst hier eingesargt sein Ahn; So ward es ihm verheißen, dort im Grunde Die Burg des Arbogast: von dort heran Zog in den Krieg, den Orient zu verheeren, Sein Ahne mit, um nicht mehr heimzukehren. Reichst du die Hand mir aus dem Schooß der Erbe Und rüstest, alter Heldengeist, mich aus, Damit ich Erbe deiner Thaten werde, Und neu begründe deines Stammes Haus? Herauf denn aus der Nacht Schiff, Lanzen, Pferde! Und so versuch' ich's mit der Stürme Braus: Empor rafft Odoaker sich und rege, Bon neuem Leben späht er nach dem Wege.

Ein Bogel schwingt sich sübwärts durch die Lüfte, Auf! dem nach rust's in ihm, die ew'ge Stadt, In ihr blüht noch ein Heil! So durch die Klüste Fort schleppt er sich, noch von der Wunde matt; Bald steht er an der Donau, mildre Lüste Umwehn ihn hier, es rauscht der Linde Blatt, Der Rebe Laub und in der Tannen Wildniß Blickt hier und dort herab ein Gnadenbildniß.

Kaum ift er durch ben Walb hindurchgeschritten, Da kommen über einen Wiesenplan Entgegen ihm Bewassnete geritten, Die erst erstaunt und finster sich ihm nahn; Dann aber grüßen sie nach ihren Sitten, Mit Zuruf ihn, und sprengen auf ihn an, Die Rosse tummelnd, Schlachtenlieber singend, Und um den helmbusch ihre Lanzen schwingend. "Er ist es," rusen sie, "sein ganzes Wesen Berräth den Sohn des edlen Edekon. Der Herrscher Koms will unsre Schaar erlesen: Zieh' mit uns zu des Abendlandes Thron."
"Laßt erst von meinen Bunden mich genesen,"
War Odoalers Antwort. "Reichen Lohn Giebt" — riesen jene — "Ricimer uns allen, Er, der die Kaiser einsett nach Gefallen."

"Wenn uns des himmels Gnade soll erstehen," Sprach einer aus der Schaar, "so laßt uns dort Um seinen Segen erst den Heil'gen slehen, Der seine Zelle hat an diesem Ort." Dieß Wort dünkt ihnen gut und alle gehen, Und treten vor den Mönch, der hier ein Hort Des ganzen Landes ist, beschirmend, heilend In jeder Noth zu Rath und Hülfe eilend.

Durch hoher Felsen Bau schien eine Flamme Aus einer Wölbung halb in Stein gehau'n, Halb aufgezimmert aus des Ahorns Stamme, Darinnen stund von Antlitz ernst und braun Der heil'ge Mann, liedkosend einem Lamme; Er sah vor allem mit erstauntem Schau'n Empor zum Odvaker, der die Schwelle Gebückt beschreiten mußte zu der Zelle. Mit gastlichem Entgegenkommen grüßte Der Mann des Gotteshauses und begann: "Du treibst wohl lang umher in wilder Wüste, Und dennoch scheinst du mir ein edler Mann?" Und Jener sprach: "Ich wie manch andrer büßte Den Sinn, der Ruhe nicht ertragen kann. Ich lebt' von Raub und Plündrung und von Morden, Unstät und klüchtig ist mein Loos geworden."

Als ob er ihm bis in die Seele blide, So forschend sah der heil'ge Severin Den Fremdling an: "Geh, folge dem Geschide, Dir blühn Italiens Fluren, zeuch dahin, Und dieses rauhe Fell um dein Genide, Wirst du vertauschen bald mit Hermelin: Von Allen, welche je mein Haus betraten, Gleicht keiner dir an Aussicht großer Thaten."

Es pflegte nun den flüchtigen Germanen, Des Berges Siedler, der Anachoret, Der Held des Glaubens, der auf dunklen Bahnen Das Heil bewahrt, zu dem das Leben fleht; Er pflegte gern den fremden weißen Schwanen Und sprach zu ihm, versunken in Gebet: "Zeuch hin nach Rom gleich einer Morgenwolke, Noch lebt ein Kriegsstamm dort von deinem Bolke."— Der Rugier war geheilt, die Zeit gekommen, Wo neues Sehnen in der Bruft erwacht. "Leb wohl," sprach Odvaker zu dem Frommen Und der zu ihm: "Dein harrt ein Ruf zur Schlacht, Wenn du den Platz des Mächt'gen eingenommen, Mißbrauche nicht die dir vertraute Macht. Denk deß, der in der Wüste dich ernährte, Und dieses Daches, das dir Schutz gewährte."

So schieben sie, balb sahn bie Wandrer ragen Schneegipfel, rein umglänzt von Aetherblau, Sie jauchzen auf, sie sehn nach langen Tagen Der Waldeswildniß wieder Feld und Au, Und wo durchs Thal ein Fluß wogt, hochgetragen, Erhebt sich einer Stadt gewalt'ger Bau; Doch wie sie näher kommen, seltsam, alles Ist Debe nur und Stätte des Berfalles.

Sie schreiten nach ben Mauern, dumpf erschallen Nur ihre Tritte durch das hohe Thor, Berlassen sind die Wohnungen, die Hallen, Rein Laut von Menschendasein trifft ihr Ohr. Geborstne Pfeiler, Giebel im Bersallen, Mosaisböben, über die hervor Das Gras wächst oder im Borüberrieseln Der Strom sich wälzt mit all den bunten Kiefeln. Und Sötterbilder, Bachus, Zeus und Hebe; Schaun durch den Fluß herauf aus klarer Nacht, Und in die Wogen taucht das Schlinggewebe, Als ob es die zum Grund versunkne Pracht Heraufzuheben sich die Mühe gebe; Doch dieser Mühe, der verlornen lacht Die Fluth, und schmerzlich — aber um so milder Beseelt ein Lächeln noch die Götterbilder.

Noch mehr mit ihrem bunklen Loos zufrieden Erscheint dort auf versunknem Sarkophag Das Bolk Neptuns, der Chor der Nereiden Zu Peleus und der Thetis Hochzeittag. Wie sich vom Horn des Triton herbeschieden Empordaumt der Delphine muntrer Schlag, Wie tummelt sich mit frohem Ungestüme Das Zweigespann der Meeresungethüme!

Der Eisenhuf klang an die Marmorstosse, Die Rugier sprengten nach des Tages Gluth Ins kühle Bad der Wellen ihre Rosse, Doch rings war früherer Zerstörung Wuth, Noch sichtbar, abgebrochne Wurfgeschoffe, Und an den Pfeilen eingerostet Blut, Sie sahen wohl, daß hier mit Raub und Morde Verwüsste hatte eine Hunnenhorde. Sewichen war, seit die Verberbendringer Berstörend hier gehaust, das mildre Jahr; Gewichen war der Freude Thyrsusschwinger, Und am zerstörten füblichen Altar Erhob die Tanne ihren rauhen Finger, Die dichte Wildniß, wie vordem sie war, Begann ins Thal von eifger Berge Rücken Mit jedem Monde weiter vorzurücken.

Dem Falken bient ber Säule Anauf zum Horste, Der Fuchs mit seiner Brut durchschweist den Saal, Der wilde Eber mit der rauhen Borste, Wo sonst geseiert ward ein Bacchanal. Die Rugier aber suchen durch die Forste Zu Schäften Holz der Esche, hart wie Stahl, Und neu bewehrt durchwandern sie mit Jagen Das Hochgebirg in zweimal sieben Tagen.

Balb liegt vor ihrem Blick die Meerestwelle, Die Fluth der Abria. Mit reichem Sold, Den Oboaker gab, wird auf der Stelle Ein Schiff erkauft. Das Glück, den Tapfern hold, Schwellt ihre Segel bald, es wird zur Schwelle Berdeck und Bord, was von dem alten Gold Erübrigt ward, Bedarf, und in den Schlingen Sieht man sie Pferde nach dem User bringen. Mit ihren neuen Waffen, mit der Beute, Der Probe jener, stürmen sie zum Strand Und laden in ihr Schiff Geweih und Häute, Bom Wild, das sie gefällt mit starker Hand. Bom helm und von den Schultern niederdräute Der Rachen eines Wolfs, vom Schildesrand Das Bärenfell, vom Schisskiel schien zu stoßen Sisonhaupt mit hörnern riesig großen.

Bom Hochbed aber lenkt mit festem Griffe Das Steuerruber Oboakers Faust,
Schon nah liegt Sübens Land vor ihrem Schiffe,
Da plötlich kommt ein Nordost hergebraust
Und treibt das Fahrzeug in die Küstenriffe;
In einer Nacht von Finsterniß umgraust
Berschellt trot aller Kraft der starken Hände
Ihr Fahrzeug an die nächsten Klippenwände.

Burück in eine lange Borzeit blidenb, Buhöchst von seinen Felsen warf die Gluth, Den Rettungsschein zu fernen Segeln schidend, Der Leuchtthurm vor Ravenna auf die Fluth. Der Wächter saß beim Feuer schläfrig nickend, Er hatte seit drei Tagen nicht geruht, Seit unter schwarzverhüllten himmelsbogen herangewälzt der Sturmwind Wog' an Wogen. Doch schien es jetzt allmählig sich zu legen, Und nur zuweilen warf der Fluthenschwall Roch donnernd sich dem Mauerwerk entgegen, Das dis zum Grund dann bröhnte von dem Prall. Dann schienen sich die Zinnen zu bewegen, Als drohten sie hinab mit ihrem Fall Der Wogen kede Häupter zu zerschmettern, Die's wagten, noch an ihm emporzuklettern.

Das Eisenthor, das zu dem Leuchtthurm führte, Sprang auf, hinan dann durch das Treppenhaus Und vor den Wächter, der am Feuer schürte, Trat rasch ein Jüngling, sprechend: "Lösch nur aus! Der Schutzeist, dem zu wohnen hier gebührte, Auch er erlosch im Bölkersturmgebraus, Zerbrochen wird das Scepter, lang ein Hüter Der Ufer dieses Meers und seiner Güter."

Der Mann erhob sich jest von seinem Sitze Und sah den Eingetretnen düster an, "Wer bist du," sprach er, "etwa der die Blitze Und der die Wellen lenket im Orkan? • Denn bisher sahn nach dieser Felsenspitze Der Schiffsherr und der Fischer in dem Kahn, Und streckten hoffnungsfroh empor die Arme, Daß ihrer Noth der Lichtstrahl sich erbarme." "Es broht, ward ihm zur Antwort, mehr als Stürme, Ein Räuber biesen Usern, der Barbar, Dem Feinde nur noch leuchten diese Thürme Und bringen uns nur näher die Gesahr, Es werde Nacht, die Nacht sei's, die uns schirme! Der Kaiser Roms, dir sei es offenbar, Er kam, auf daß er seine Pflicht erfülle, Ich kam hieher, daß ich das Meer verhülle."

"Bohlan benn," rief ber Bächter, "also breche Das Dunkel ein und breit' auf dein Gebot Der Urzeit Schrecken um die Meereskläche, Das alte Graun, den grenzenlosen Tod. An Fels und Wirbel der Charybdis steche Die Klippe durch den Kiel und kein Pilot Ergründe hier noch eines Ufers Rähe." "Du sagst's," sprach Romulus, "und so geschehe."

"Und dann erst — wenn vielleicht erst nach Aeonen Die Geisterstamme wieder neu entsacht Erleuchten wird den Weg der Nationen, Und weichen muß die Barbarei und Nacht, Dann wieder leucht' es diesen Meereszonen, Bis dahin Elemente habt die Macht, Holt eure Opfer, wüthet ihr Erbarmungslosen, Den Stürmen gleich, die diese Brust durchtosen. "Bas starrst bu so? Bist du ein Mann, empfinde Die Qual der ungeheuren Schmach, die Buth Der Ohnmacht, um die Wette mit dem Binde Heul' beinen Fluch aus, oder hast du Blut, So gieb es her, sieh mich und dann erblinde, Berstumme, stummer als die Meeresbrut, Und deine Zunge soll es nie gestehen, Du habest den Augustulus gesehen."

Der Kaiser schwieg, ber Wächter rief: "Erhalte, D Himmel lang bem Bolf noch seinen Herrn!" Erlöschend flackerte das Licht und wallte Noch einmal auf, die Woge toste sern, Und flüchtig schien durch eine Mauerspalte Durch wehendes Gewölk ein bleicher Stern. Da war's, als ob ein Hülfruf durchs Gedröhne Der Brandung her vom Fuß des Thurmes stöhne.

Bald übertäubt vom Andinanderschlagen Berschellter Planken war er im Getos Der Fluth verstummt, doch ohne lang zu zagen Rief Romulus: "Wen auch der Ungkücksschoos An diese Klippe warf, laß uns es wagen, Und ihm Errettung bringen: "Taue loß! Mir nach!" Erschallt es nieder von dem Thurme, Und auf die Klippe bringt er troß dem Sturme. Laut bonnernd kam die Brandung hergeschossen, Und auf den Wassern ringt und schwimmt ein Mann, Der Jüngling beugt sich hülfreich und entschlossen Zur Fluth hinab und beut, so weit er kann, Das Tau zur Nettung dar, vom Gischt umflossen, Der ihm von Haupt und Schulter niederrann. Der andre siehts und sucht das Seil zu fassen, Wenn ihn heran die Wogen wieder lassen.

Schon zwei und breimal ift er nah und immer Wirft ihn zurück die Woge weit vom Land, Auf einmal weht vom Felsen auf den Schwimmer Der Sturmwind einen Mantel und ein Band, Durch Wolken bricht zugleich der helle Schimmer Des Mondenlichts; rasch packt des Fremden Hand Den Kaiserpurpur, doch die nächste Welle Trägt ihn hinweg und fort in Sturmgebelle.

Mompllus zog die Stirn in büftre Falten:
"Was möglich war, es ward von uns versucht,
Doch jenen, scheint es, will das Meer behalten,
Der Unglücksel'ge ist vielleicht verslucht!"
Indessen aber durch der Fluth Gewalten
Rang Odoaker mit der Arme Wucht
In Sorge, daß er nur dem Riss entrinne
Und eine sichre Bucht am Strand gewinne.

Berschwunden sind, die hülfreich ihm von Oben Die Hand gereicht, die tiefste Finsterniß Ist um ihn her, und nur der Brandung Toben Gießt einen Schimmer aus, zwar ungewiß, Doch fühlt er nochmals seinen Muth gehoben, Und mit der Sturzsluth, die ihn vorwärts riß, Ringt nach der nahen Bucht vom Klippenrande Der Halbentselte sich und nach dem Strande.

Gerettet springt er won dem Felsgesteine, Um nach den Mitgefährten umzusehn, Da sieht er gegen sich im blassen Scheine Des Dämmergrauens acht Gestalten gehn Geschmückt mit Diademen, aber keine Ist mehr als Luft und Schatten und Bergehn, Die Schatten sind es, die zuletzt den Schatten Der Würde des August besessen hatten.

Und ihnen folgt, der letzte dieser Todten, Derselbe Jüngling, nein! er täuscht sich nicht, Der ihm noch eben jetzt die Hand geboten, Er schaut ihn, und es ist kein Traumgesicht, Auf goldnem Wagensith, berittne Gothen Zu beiden Seiten, flackernd Fackellicht Und Läuser mit bekränzten Thyrsusstäben; So sieht er ihn an sich vorüberschweben.

Dahin ist die Exscheinung; seuersprühend Steigt jetzt der Morgen aus dem Meer empor, Er sindet bald die Seinen, sich bemühend, Zu retten was ihr Boot im Sturm verlor, Er blickt um sich — ein Garten reich und blühend, Tritt fruchtbar Land bis ans Gestad hervor, Delwald und Lorbeerhain, der häuser Bogen Bom Feigenbaum und Weingerank umzogen.

Wo vom zerschellten Schiff mit Arm und Zähnen Der Gine hier nach einer Planke faßt, Und neben ihm mit schaumbetrieften Mähnen Sein Pferd die Fluth durchschnaubt in scheuer Hast, Dort Andre neben überfüllten Kähnen Herschwimmen angeklammert an den Mast, Wie beugt aus duftdurchwehten Laubgehegen Sich liebend ihnen dieß Gestad entgegen!

Fast schien's bem Helben nun genug gestritten, So wonnig war die Welt, in die er sah. Der Mantel war von seinem Arm geglitten, Und lag ihm achtlos vor den Füßen da, "Ich möcht' wohl auch hier wohnen — sanstren Sitten Und Freude pflegen — solchem Himmel nah Möcht' lieber ich ein Pflüger dieser Erde, Als Herr sein über hundert Schiff und Pferde." Sein Waffenträger kam herangesprungen:
Gefunden ist dein bestes Waffenstüd,
Der Abgrund hat es nicht hinabgeschlungen,
Das Meer giebt beine Streitart dir zurüd,
Und Odoaker hält das Beil geschwungen,
Sein Auge leuchtet voller Siegesglüd;
"Ja wahrlich, dieß allein kann uns erstatten
Land, Pflugschar, Gold und Alles was wir hatten.

Berkaufen wir sie benn bem nächsten Throne Die Streiche dieser Art, hoch sei der Preis, Dort winkt uns schon Ravenna's Mauerkrone, Und dieses Land Italien, wer weiß, Es wird uns später noch vielleicht zum Lohne." So sprechend zählt er seiner Mannen Kreis, Ein Fähnlein wird entrollt und muthig schreitet Zur Stadt die Schaar, vom Hoffnungsstern geleitet.

Doch balb ward ihnen Muth und Lust verdorben, Am Hauptthor von den Herulern der Wacht Bernahmen sie, daß Ricimer gestorben, Orest besitze jetzt die höchste Macht, Und Fremde würden nicht mehr angeworden. "Orest!" rief Odoaker, "gebet acht, Der setzt uns nicht zu seinem letzten Trosse, Mein Bater war sein Freund und Zeltgenosse." In einem Hofraum, einst die blut'ge Bühne Der Gladiatoren — fremd und kalt empfing Dreft die Rugier: "Bähntet ihr, euch grüne Die Zeit noch Ricimers? Da freilich ging Durch unser Burgthor strassos jeder kühne Und freche Räuber, statt daß man ihn hing. Mit euren Beilen ihr, ich will zum Baue Der Schiff euch brauchen, hackt und windet Taue!"

Die Hand auf seiner Brust, trat vor die Reihe Der Seinen Oboaker jest und sprach: "Drest, dein Anerbieten ist — verzeihe, Für uns, stets tapfre Krieger, eine Schmach, Dich hob das Glück, des Reiches höchste Weihe Empfing dein Sohn, manch andrem aber brach, Der einst mit dir des Ruhmes Tag genossen, Sein Stamm und warf ins Elend seine Sprossen.

"Sprich, wenn nun so, wie ich jetzt, vor dich träte Der Sohn des Edekon, von langem Krieg Gehärtet und um Waffendienst dich bäte, Würd' ihm Erhörung?" Oboaker schwieg, Indeß er in Orestes Bliden spähte, Ob dort empor noch ein Erinnern stieg, Halb ängstlich, halb mit stolzem Selbstgenügen Hing ganz sein Augenmerk an seinen Zügen. Er war zu stolz, um sich vor dem zu nennen, Bor dem er hoffen durft', er werde ihn Ms Sohn des Baters, dem er glich, erkennen, Trät' nur sein Bild ihm vor die Seele hin. Sein Auge schien von Fieberglut zu brennen, Denn ganz in alte Zeit versunken schien Orest, als tief in die Erinnerungen Der Name Ebekons ihm nachgeklungen.

Jest fährt er auf: "Bo kommt ihr her? Bon Norben?" Und während er darüber weiter sann, Schien plöglich ein Gedanke wach geworden: "Ber spricht von Edekon dem schlechten Mann. Er trug das Gift, um seinen Herrn zu morden!" "Du lügst," rief Odoaker, "komm heran Und kämpt mit mir" — und hoch das Beil geschwungen, War vor Orest er drohend hingesprungen.

"Sohn eines Baters, ben ich niemals schmähe, An diesem Schwung der Wassen kenn' ich dich!" Rief schnell Orest — "o daß ich ihn noch sähe, Wie dich jetzt, Tapfrer! Komm, umarme mich!" "Ha!" rief da Odvaker, "ich verstehe, Du wolltest schaun, ob ich an Muth dem glich, Dem an Gestalt ich gleich'. Nun woll' willsahren Auch unsrem Bunsch, nimm uns in deine Schaaren." Drestes nickte sanst: "Sieh her und höre"—" Er zog sein Schwert, bot ihm den Kreuzgriff dar Und sprach: "Sohn Edekons, knie nieder, schwöre Die Treu dem Kaiser Roms und seinem Jahr." "Mein Wort," rief Odoaker, "ihm gehöre Mein Arm und meiner Rugier Arm, so wahr Ein Gott mit uns, wer's falsch meint, hört es Alle, Daß über dessen Haupt der Eidschwur falle!"

Er schwur's; Orestes küßte seine Wange, Und hob ihn, der noch kniete, zärtlich auf, Ritt durch die Stadt mit ihm zum Festempfange, Und führt an seine Bosten ihn, hinauf In ein Castell am Meerstrand; mondenlange Sahn sie sich nicht mehr, bis der Dinge Lauf Sie beide, die das Schicksal sich erkührte, Auf einen Wahlplatz der Entscheidung führte.

Ein volles Jahr, mit trägen Grabesschritten, Schlich thatenlos bahin. Wie mübe schau'n Im Mondenlicht, vom Tibergold durchschnitten, Die sieben hügel auf zum himmelblau'n, Die stolzen höhn der einstigen Quiriten! Es ist als lieg' ein ahnend Todesgrau'n, Ein Zürnen mit den etvigen Gestirnen Um ihrer Siegesthore bleiche Stirnen.

Längst zog durch diese Bogen kein Triumph, Kein Opferrauch mehr durch die Tempelhallen, Wo Chmbel sonst und Tuba, laut und dumpf Ruft nun der Nachtwind nur den Widerhallen — Im Borhof krümmt die Schlange sich im Sumps, Der Schirling wächst am Altar schuttzerfallen, Und scheu nur schleicht im öden Heiligthum Noch hie und da ein Göhendiener um.

Da trasen im Palast auf ihrer Runde Zwei Männer einstmals auf einander zu, Und einer sprach, ein mächtiger Burgunde, Und schlug dabei an seine Eisenschuh: "Es mahnt ein Wort in früh und später Stunde: Wer schützte treuer stets als ich und du Des listigen Orestes Sohn, den schwachen Augustulus, als wir, wir deutsche Wachen?

"Und was ift unser Lohn, ha, jedem Knechte Ging immer, nur nicht wo man Lanzen brach, Allein bei jedem Fest und Ehrenrechte Der Solbsoldat von deutscher Abkunft nach. Wir Riesen folgten diesem Zwerggeschlechte, Ja wie zum Schmuck noch tragen wir die Schmach, Er selbst hält in Ravenna Hof — wir dienen Nur hier, ihm zu bewachen die Ruinen.

"Bie Gundobald gethan, das sollt' uns lehren, Er, der Italiens Scepter von sich stieß, Um in sein eignes Reich zurückzusehren, Und hier zu herrschen andern überließ. Ber will uns, daß wir gleiches thun, verwehren?" "Ha! Niemand," rief der Andre, "überdieß Berräth Orest uns noch an die Byzanter, Denn wer ist ränkevoller und gewandter?"

So sprachen sie, und hoch beschworen beibe, So wahr der himmel tapfren Männern hold, Sie wollten nun und nimmer aus der Scheide Ihr Schwert mehr ziehn um schnöden Römersold, Nicht mehr auf Polstern ruhn, noch gehn in Seide, Nicht einen Trank mehr thun aus welschem Gold, Bielmehr zurück zu all den rauhen Ehren Der Freiheit ihres Landes heimzukehren.

"Du siehst," schloß Eriuls mit raschen Worten, Und wog den Griff an seinem schweren Stahl, "Es gilt nur uns, daß sprische Cohorten, Daß Massaget und Perser, stark an Zahl, Im Umkreis Roms sich lagern aller Orten, Wohlan! will man uns keine andre Wahl Ms einen Kampf auf Tod und Leben gönnen, Sie sollen sehn, was unfre Schwerter können." Indem sie noch so sprachen, war im Schlosse Ein Soldtrupp Asiaten angelangt, Und Einer, von Orest ein Kampsgenosse, Sprach laut: "Ich bin nun hier und ihr empfangt Handschlag und Gruß. Ja, Romulus, der Sprosse Des tapferen Orest, für den ihr schwangt Die Schwerter oft zur Zeit der Hunnenkriege, Er bleibe Kaiser Roms, und herrsch' und siege?"

Der Gruß warb stumm und frostig aufgenommen, Und einer von den zwei Germanen sprach: "Drestes Heil? Uns kann das wenig frommen, Wir haben nichts von ihm als harte Schmach." Kaum war's gesagt, so scholl ein Rus: "Wir kommen!" Und in dem nächsten Augenblicke brach Ein neuer Söldnertrupp herein, und wieder Schrien Jene: "Heil Orest! die Feinde nieder!"

Die Reugekommnen, Trot im Blide, maßen Den fremden Troß und sagten voller Hohn: "Wenn den Orest ihr sucht, so zieht die Straßen, Die ihr gekommen seid, wist, daß ihn schon Auf einem freien Feld die Geier fraßen; Den Romulus Mompllus, seinen Sohn, Den Raiser könnt ihr in Pavia sehen Bor Odvaker knien und Mitseid stehen!" Wollt ober nicht, ihr müßt zu uns. Wem's glückte, Der hat die Welt! Auf Oboaker baut!

Doch jene Schaar verschloß das Thor und zückte
Die Waffen, rasch und ohne weitern Laut
Begann ein Todeskampf. Indessen rückte
Auf Rom schon Oboaker; als er's schaut:
"Borwärts!" — gebietet er den Seinen — weiter!
Der Tag ift nah und es bedarf der Streiter."

Gleich einer Schlange, die ihr Neft behütet, Umgab da die Campagna dunkelroth Die ew'ge Stadt, auf der ein Nebel brütet, Aus dessen Dunst des Fiebers Flamme loht, Heier wo die Stürme stets zuletzt gewüthet, Seit Bürgerkrieg, seit Haß dis in den Tod, Seit dann Erobrer, fremd und unempfangen, Den Einzug durch die Thore sich erzwangen.

Seit Tullia das schnaubende Gespann Dort über ihres Baters Leichnam rollte, Seit Gracchenblut vom Capitole rann, Nero vollzog was Catilina wollte, Und jeder Mächtige nur Frevel sann, Wie oft seitdem ob dir der Donner grollte, Du schläfst auf deiner Herrscherkissen Flaum, So sanst noch, Rom! Wach' auf vom letzten Traum! Bingg, Böllerwanderung. II. Wie nach der Ernt' ein Schnitter, der in Eile Den Korb auf seine Schultern lub, so ritt, Den Schild im Rücken, Oboaker, Meile Auf Meile durch das Dunkel, mit ihm schritt Sein Heerestroß. Sie machten Halt, die Beile Zu schleifen an dem Meilenstein — ein Schnitt Ins Schilf und ein Gejauchz, dann plötzlich wieder Ist alles still und jeder wirft sich nieder.

Was saust heran, wie mit bes Windes Flügeln, Wie ein der Büste selbst entstiegner Traum? Wie Flug von Geistern über Leichenhügeln, Wie Nachtgewölf an dunkler Berge Saum? Ein Reitertrupp ist's mit verhängten Zügeln, Auf Pferden, deren Huf die Erde kaum, Raum hörbar schlägt, Numidier sind's slugschnelle, Nur ihrer Augen Weiß glänzt mondenhelle.

Sie sprengen an, und sichtbar durch das Blinken Des goldnen Waffenschmucks hält ihre Schaar, Und einer blickt empor und spricht: "Es sinken Die Sterne schan, die Racht ist in Gefahr, Und ihres himmels Wage schwankt." Jetzt winken Die Rugier sich einander: "Die gebar Das Dunkel," stüftern sie, und springen alle Aus Schilf und Gräben auf im Waffenschalle.

Sie stürzen vor, die Aexte hoch geschwungen, Doch jene Finstern sind wie ein Phantom, Als hätte sie der Boden eingeschlungen, So rasch dahin. "Borwärts! denn nur in Rom" Ruft Odoaker, "wird es ausgerungen." Und bald steht seine Schaar am Tiberstrom, Und halb mit Lust schau'n ihre wilden Mienen Die hier und dort noch rauchenden Ruinen.

Bom Bogen Conftantins und bei ben Eichen Der lachenden Egeriagrotte — Grab Und Schutt auf Schutt, der zwischen Dorngesträuchen Des Glanzes schaurigen Berfall umgab. Es mußte jest dem Tag das Dunkel weichen, Schon glänzte Frühroth vom Gebirg herab; Ums Capitol nur und des Forums Säulen Erhoben noch den scheuen Flug die Eulen.

Und während laut schon durch die Straßenreihe Die Erze dröhnten, und die Luft umher Erfüllt war von der Kämpfer Buthgeschreie, Bon Angriff und beherzter Gegenwehr, Indeß lag hier noch überall die Beihe Der heilig ernsten Stille, ja vielmehr Berstärft noch durch das tiese Todesschweigen, Das Allem hier so ziemend war, so eigen.

Befiegt war ja vom Dienst bes Einen Gottes. Der hier sonst blumenbust'ge Steinaltar, Im Finstern lag das Bild des Sonnengottes, Minervas Haupt umflog die Eule zwar, Nunmehr ein lebendes Symbol des Spottes, Statt das der Weisheit, der sie heilig war. Und nur im Tempel Jupiters — seit lange Berödet — ward es laut im Säulengange.

Und Riegel sprangen auf und Thore knarrend; In schwarzem Marmorsaale saß im Kreis, Wie ehebem auf seine Consuln harrend, Der hohe Rath mit Bärten silberweiß, Der römische Senat und blickte starrend Und stumm vor sich. Kein schreckender Verweiß, Kein Machtspruch war auf ihren Lippen sichtbar, Nur Stolz und Ruhe streng und unvernichtbar.

Der Toga früher purpurne Berbrämung
Bar schwarz geworben, und vom Reisehut
Das Haupt bebeckt, begann ein Greis: "Die Lähmung
Der Ohnmacht liegt um euch. Auf! fasset Ruth!
Ersparet euch die äußerste Beschämung,
Es ist das Beil nicht von Virginia's Blut,
Bom Blut der Söhne Brutus nicht geröthet,
Den Schatten nur hat der Barbar getöbtet!

"Es mahnt mich was an alte Freiheit wieber, Denn nicht mehr Einer herrscht in diesem Staat, Wir sind, wenn auch vom Tod befreite Glieber, Doch wieder freier, römischer Senat. —
Es steigt und neigt sich alles; sinkt es nieder, So kehrt es heim zu seiner ersten That, Der Schlange gleich, die sich verjüngend häutet, In sich verknüpft, die Ewigkeit bedeutet.

"Und so mag denn was will und muß geschehen! Das Größte bleibt, der Ruhm, den Rom errang So lang es Republif war, und bestehen Wird dieser Ruhm ihm durch Aeonen lang. Es kann ein freier Staat zu Grunde gehen, Wenn ihn des Feindes Uebermacht bezwang, Allein ihn wird durch alle fernsten Zeiten, Das Mitgeschl ber ganzen Welt begleiten.

"So strahlt auch durch Verfall und dunkle Loose Dein Borbild Hellas ewig hell und jung, Und trägt in unerschöpflich reichem Schooße Den Keim der mächtigsten Begeisterung, Denn Alles Schöne, Heilige und Große Rährt sich von deines Ruhms Bewunderung; Das Höchste stets ist, wie die Sterne droben, Den Ramen Sparta's und Athens verwoben. "Ift aber ein Tyrannenreich gebrochen, So folgen seinem Sturz nur Flüche nach, Und über Geißeln und zertretnen Jochen Der Menschheit Haß und grenzenlose Schmach. Ihr habt's gehört, das Urtheil ist gesprochen, Bielleicht das letzte, das hier jemand sprach; Freut euch! es war ein freies Wort, und ändern Wird nichts die Zeit daran in allen Ländern."

Die Andern seufzten auf, doch keiner wagte Ein Wort des Zurufs, keiner auch ein Nein; Jett hörten sie, daß draußen jemand sagte: Der Rampf war heftig, doch der Sieg ist mein. Es sprach's ein Mann, der über Alle ragte Um eines Hauptes Länge, trat herein, Und wies mit einem Wink zurück die Schaaren Der blut'gen, ihn begleitenden Barbaren.

"Hört mich," rief Odvaker, "euer Raiser Mompllus lebt, man hat euch falsch erzählt, Er reiste nach Campanien und weiser, Als hundert Andre, die die Welt gequält, Hat dieser Jüngling statt der dürren Reiser Des Scepters sich den Aehrenkranz erwählt, Ein Landgut an Parthenopes Gestaden, Ersetz ihm diese Welt von Schuld beladen.

"Bernehmt nun aber auch, o Senatoren, Barum Drest und durch dieselbe Hand, Die seinem Sohn, dem Kaiser, Treu geschworen, Den Untergang und solch ein Ende sand. Er hat die Racht durch eigne Schuld verloren, Durch seine Falschheit, durch den Widerstand, Den Stolz, womit er sedes Herz verletzte Und sich dem Drang der Zeit entgegensetzte.

"Ihr wist was sich vollzogen hat seit Jahren; Wo sonst geherrscht die Römermacht allein, Da zogen Jene, die ihr die Barbaren Zu nennen pflegtet, als Erobrer ein. Sie nahmen, ob sie gleich die Sieger waren, Den britten Theil nur von den Länderei'n, Dieß ist in Gallien, in den Pyrenäen, In Spanien und in Afrika geschehen.

"Suev', Goth', Bandale wurden nun Bebauer, Bur Pflugschar umgeschmiebet ward das Schwert. Bir in Italien hörten das, und rauher Schien unser Loos uns, keines Tags mehr werth. Erst fühlten wir's mit Unmuth, dann mit Trauer, Bulett von grimmiger Begier verzehrt; Wir sah'n uns als die Letten der Barbaren, Wir Rugier, die wir nichts als Söldner waren. "Rein Glüd bes Friedens, keine Stätte reiner Und edler Luft, wir lebten besser nicht, Wir lebten wie vordem der Fechter Einer, Gehorsam hieß die einz'ge höchste Pflicht, Und rings um uns war Alles schwächer, kleiner, Erbärmlicher als wir, und uns im Licht, Im Weg; dagegen ohne Herr und Huter Das schönste Land, die herrlichsten der Güter.

"All' biese Billen lagen bb verwilbert, Kein fruchtbar Felb mehr, kein Extrag, Die Roth durch keine Zusuhr mehr gemilbert, Die einz'ge Kraft, an der noch etwas lag, In unsrem Arm. Wie jetzt ich's euch geschilbert, So klang's einst an Orestes Ohr. Ein Tag, Ersehnt von Tausenden, war angebrochen, Der Wunsch von Tausenden warb ausgesprochen.

"Land in Italien! Land dem treuen Knechte, Der euch so lang das Eurige gewahrt, Den Lohn für hundert Schlachten und Gesechte, Wo wir mit unsrem Leben nicht gespart, Dieß war die Losung und es war die rechte, Das Jahr des Schwurs war um, nach unsrer Art Gelobten wir ihn nur mit dem Betheuern, Daß uns gewillsahrt werde, zu erneuern. "Ja Land! — daß nicht mehr als die Lagerbirne, Des Soldmanns Weib am Dreiweg mit der Brut, Und an der Heerstraß' sig' und mit dem Zwirne Die Häute näh' — ihr einzig Hab und Gut, Daß nicht mehr unsern Kindern um die Stirne Das Blondhaar seng' die fremde Mittagsgluth, Ja Land und Arbeit! Geben und Empfangen, Das wagten wir zu bitten, zu verlangen!

"Es ward uns als Empörung angeschrieben; Ich selbst ward eingekerkert, von Orest Zum Tod verurtheilt, und mit mir je sieben Bon jeder Schaar, allein eh' noch im West Die Sonne sank, war schon Orest vertrieben — Er slüchtete mit einem kleinen Rest Getreuer nebst dem Kaiser seinem Sohne, Und ließ Ravenna mir und seine Krone.

"Ich schlug sein Heer, ihn selbst hab' ich erschlagen, Und als ich, noch mein Schwert mit Blut benetzt, Die Stadt durchdrang in wildem Mordbehagen, Zu tödten hatte ich mir vorgesetzt Den Romulus, da fand ich bei dem Wagen Bon Frau'n umgeben einen Jüngling. Jetzt Erkannt' ich den, der mir die Hand geboten, Als einst mich Wellen zu verschlingen drohten. "Fast hätt' ich mich in jenem Augenblicke, Bor ihm gebeugt, fragt nicht was ich empfand, Ich sah enthüllt bas Dunkel ber Geschicke, Denn ihm bot ich nun rettend meine Hand. Doch seinen Purpur will ich nicht. Ja, nicke, Ehrwürdiger Senat, ich geb' bieß Band, Das Diadem ber Cäsarn bir zurücke, Damit es keine Stirne wieber schmücke."

"So sei es," wiederhallten in der Runde Die Senatoren, und ein Geisterchor Klang's seufzend nach, es schlug die letzte Stunde Dem Reich im Abendland, es trat hervor Der Engel des Gerichts und aus dem Grunde Der Tiese schlug die Schale hoch empor — Und tönte mit dem Klang versunkner Zeiten Hindber in die Nacht der Ewigkeiten.

Die irbischen Klagen aber bracht' ein Rheber Nach Balästina, wo vor einem Grab Ein Frau'nbild saß im Schatten einer Ceder, Und blickte nach Jerusalem hinab. "Ruf dreimal Weh' aus über die Beröber," Sprach, während sie dem ärmsten Bettler gab, Des Theodosius Wittwe, seinem Herzen Einst Alles, jest nur noch ein Bild der Schmerzen. Sie nahm die Erbe, die sie aufgelesen Am Grab des Jeremias, und den Staub Der Gruft, wo Zions Könige verwesen, Und sagte: "Geh' nach Rom, siehst du vom Raub Entehrt die hohe Stadt, die einst gewesen Die Herrscherin der Welt: so wahr ich glaub', Daß ihre Pracht neu auferstehen werde, So streu' auf ihren Schutt von dieser Erde. Siebenter Gesang.

## Odoaker und Theodorich.

Am Apennin glomm lettes Sonnenfeuer, Und an den Hügeln dort bedaute stumm Und finstern Blick sein Gut, das ihm so theuer, Ein Römer noch sein lettes Eigenthum. Er führte selbst das Korn in seine Scheuer, Und grub auch selbst in seinem Garten um, Und schritt vom Feld, auf dem er mäht' und rechte, Die Sens' auf seiner Schulter wie die Knechte.

"Mein Bater bünkt sich hier im engen Kreise Noch stets ein Cincinnatus," sprach ber Sohn, Ein römischer Senator, zu bem Greise: "Es trat die Zeit, wie lang, wie lange schon In andre Bahnen ein." "Nicht du verweise Mir auch noch, was schon längst mit bittrem Hohn Die Welt mir sagt," ward ihm barauf — "das Ende Ist da, vergönn' mir, daß ich's mit vollende." "Und wenn nun," fuhr Boethius fort, "in Schaaren Auch hier der Augier eindringt nächster Zeit, Sprich, willst du dann die Schmach dir nicht ersparen, Mit anzuschau'n, wie man dein Land verleiht? Wenn sie dein Feld vertheilen, die Barbaren, Und in den Käumen lagern, sonst geweiht Der Muse — dieß zu schauen und darüber Zu jammern, Bater, laß den Sklaven über!"

"Still!" rief ber Greis, und eine seiner Haden Ergriff und schwang er, "sieh, mit dieser Faust Greif ich zur letzten Wehr, so will ich paden Den Hund, der frech an unsern Tischen schmaust." "O!" rief der Sohn, und schluchzend um den Nacken Des Alten schlang er seinen Arm. — "Es braust Der Sturm vorüber, wenn wir ihm uns beugen, Für Höh'res gilt's als für Besit nur zeugen."

"Zu retten gilt's vom wüthenden Gewirre, Das überall hereinbricht, einen Hort, Den höchsten Schat, die Sprache; vom Geklirre Der Waffen ukser Letztes: Schrift und Wort, Der Weisheit Lehre von der sinstern Jrre, Damit sie über alle Zeiten fort Roch künftigen Geschlechtern leuchten möge, Auch wenn der Feind mit Blut die Welt umzöge. "Auf dieser nicht, und nicht auf jener Scholle Ragt noch die Macht, vor der die Welt gebebt, Dort nur, wo jeden Stab der heil'gen Rolle Der Grazien zarter Schatten noch umwebt, Wo eine Wittwe zwar die trauervolle Beredsamkeit in ihrem Nachhall lebt, Wo man gewohnt ist, vor Tyrannenketten Die Freiheit, Würde und das Recht zu retten."

"Auch bahin soll mein Segen bich geleiten, Du glühst beseelt von höchster Ehrbegier, Du wirst im Geist, du wirst gewaltig streiten, Dein Platz ist im Senat, wie meiner hier. Es mehrt sich die Gesahr auf beiden Seiten. Als Römer leben, sterben beide wir." Anicius sprach's — "leb' wohl!" — und im Gesause Des Wagens schied der Sohn vom Vaterhause.

"Leb' wohl!" rief ihm ber Alte nach, "und Segen Und meinen reichsten bir!" Es sah das Land, Bor seinem Blick im Abendgold gelegen, Mit Feld und Waldung dis hinad zum Strand Boll weinbelaubter Höhen ihm entgegen, Und als er auf des Hauses Giebel stand, "Italien!" rief er aus — "du Schmuck der Länder, D daß dich jetzt umhüllen Klaggewänder! Lings, Böllerwanderung. II. "Sie haben dir das Scepter abgerungen, Und weit hinüber übers Meer geführt, Die Fürsten, die vom Norden hergebrungen, Die dich gejocht so kalt und ungerührt. Das Siegslied hat, von Land zu Land erklungen, Ein Feuer unter allen Bölkern angeschürt; Doch überall aus Blut und Städterauchen Sah man empor dein altes Scepter tauchen.

"Als ob es noch ber Welt gebieten wolle, Und Weggeleiter sein im Sturm der Zeit, Und unten tönt's als ob die Kugel rolle, Noch immer Sinnbild ihrer Ewigkeit. Doch jene mit dem Raub auf fremder Scholle Begegnen wie gestügelt sich im Streit, Und keine von den mächtigen Gestalten, Bermag das Scepter dauernd sestzuhalten.

"Im Westen schlägt ber Gothe ben Burgunden, Mit beiben liegt ber Sueven Bolk im Krieg, Alanen mit Bandalen erst verbunden, Entreißen gegenseitig sich den Sieg, Im Osten wird der Hunne überwunden, Zum Abgrund stürzt, was dis zum Himmel stieg, Sie werden sich zersleischen wie Harphen, Da jeder will an sich die Beute ziehen." Indem er solche Hoffnung aussprach, ahnte Anicius nicht, wie nah herangerückt Der Held schon war, der einen Weg sich bahnte Zur Einigung der Bölker, der, geschmückt Mit Muth zugleich und Weisheit, mild ermahnte Und furchtbar schlug, der, war sein Schwert gezuckt, Den Frieden gab und Bündniß und Versöhnen, Der zwischen Waffen schritt und Harfentönen.

Mit Gold verzeichnet in der Zeit von Eisen Erglänzt der Ruhm Theodorichs, den gleich Die Sieger wie die Ueberwundnen preisen. Um seinen Namen schlingt so thatenreich Ein goldner Rahmen sich von Sagenkreisen Und blüht noch fort, indeß sein mächtig Reich Berschwunden ist, das durch der Jahre Dunkel Noch leuchtet wie ein magischer Karfunkel.

Entsprossen dem Geschlechte der Amalen, Ein Stern des Siegs schien seiner Wiege schon; Was glänzt so hell in aller Zeit Annalen Als eines Bolks erkorner Heldensohn? Er sah das erste Licht, als seine Strahlen Den Tag beschienen, da vom langen Frohn Des Hunnenjoches Walamir im Streite Der Oftrogothen tapfres Bolk befreite. Die Boten mit der Siegesnachricht kamen Bu seines Bruders freuderfülltem Haus; Sie setzen, als sie von dem Fest vernahmen, Sich ohne weit'res gleich zum Kindbettschmaus, Und brachten mit dem Trinkhorn auf den Namen Des Knaben einen Doppelheilspruch aus: "So siegesreich wie dieses Tages Sonne Sei stets sein Leben, Allen bring' es Wonne!"

"Heil ihm! ber schönste Sieg ist seine Weihe, Der Sieg, der ihm und uns als Angebind Die Freiheit gab, sie blühe, sie gedeihe, Und wachs' im Bolk empor, wie dieses Kind! Und du auch, wenn du größer wirst, befreie! Die Lindwürm' und die Drachen Aberwind'!" So hoben aus der Tause die Bewährten, Den Sprößling, die ergrauten Kriegsgesährten.

Sie trugen ihn auch um die Tafelrunde Auf goldnem Schild. Das Kind, als fühlt' es so Sich ganz am Platz, lacht mit dem kleinen Munde, Und sah um sich als wie ein König froh, Indeß den Hof durch, drauß von Stund zu Stunde, Dem Feind, der in die Nacht hinaus entstoh, Theodomirs Beritt'ne nachzuseten Borüber sprengten unter lautem Hetzen. Und Erelieva, seine Mutter, hob Den Knaben an ihr Herz und sprach mit Beben: "Da solch ein Glück sich mit dem Tag verwob, An dem ich dieses Kind der Welt gegeben, O Theubemir! versprich mir und gelob', Du wollest nun auch mich zu dir erheben, Und mir, wenn gleich aus niederem Geschlecht, Gewähren einer Gattin Ehr' und Recht."

"Das will ich, bir zu lieb und beinem Sohne, Und diesem Tag," sprach Theudemir — "ein Traum Ward mir: ich sah mit breiter Wipfelkrone Aus deinem Schooß erwachsen einen Baum, Und dieser Baum schuf über einem Throne, Bon welchem eine Riesin sank, sich Raum, Und unter seines Laubes ausgespannter Umwölbung lagerten sich Leu'n und Panther."

Berstummt vor Glück hob Erelieva wieder Ihr Kind an sich. Bei jedem Morgenlicht,
Und wenn es schloß die zarten Augenlieder,
Erneut' sich ihrer Liebe süße Pflicht.
So schwand die Zeit dahin, als jäh darnieder
Ein Blitstrahl fuhr, und in die Zubersicht
Der goldnen, nimmer noch getrübten Morgen
Ein Dunkel warf, und Kämpse bracht' und Sorgen.

Denn als Byzanz vergaß der Jahresspende, Bomit es sich die Gothen treu erhielt, So dachten diese, wenn man Boten sende, So würde das Gewünschte bald erzielt. Doch die Gesandtschaft kam zu keinem Ende, Sie fand bald ihre Rollen ausgespielt, Und trat, in Ruhe sich und Gleichmuth fassend, Die Heimkehr an, ein Drohwort hinterlassend.

Und als es Walamir und seine Schwieger Theodemir und Widemir gehört, So riesen sie zusammen ihre Krieger; Und weithin ward der Griechen Reich verheert. Der Kaiser jetzt, erkennend seine Sieger, Erneuert schnell die Freundschaft und beschwört Ein heilig Bündniß unter dem Bedingen, Daß Geißeln ihm die Gothen überbringen,

Dazu ward nun Theodorich erkoren,
Der schon herangewachsen war, und sein
Und schön gebildet. "Ach, du bist verloren!"
Rief Erelieva aus in bittrer Pein;
"Mein armes Kind, wem hab' ich dich geboren —
Den Fremden? — Mördern, mir nicht, nein, ach nein!"
"Sei ruhig, Mutter," rief der Knabe, zähme
Dein Leid, daß nicht ein Andrer mich beschäme."

"Zehn Jahre, Mutter, sind wie bald verstoffen, Ich will die Stadt, das Meer, die Bölker sehn, Richt ewig Wald und Hirten nur auf Rossen, Ich lernt' auch dort die Sprache gern verstehn, An jenem Hof mit seinen Kaiserpossen; Doch nie soll einer mir sich unterstehn, Ein Wort des Spottes über uns zu sagen, Ich würd' ihn ohne weit'res gleich erschlagen."

"So recht," rief Walamir und hob den Anaben Mit Freuden auf sein Pferd! "Komm nur mit mir, Du sollst ihn, Erelieva, wieder haben! Leb' wohl! — Romm! — lebe wohl, Theodemir!" So ritten sie davon. Mit Chrengaben Empfing sie Kaiser Leo; solche Zier Und Anmuth, solcher Ernst in sansten Mienen War niemals noch wie jetzt vor ihm erschienen.

"Mein Sohn!" begann er, "sieh bich um, und wähle Was dir gefällt, bei uns des Schönsten aus, So viel ich Diener, Pferde, Wagen zähle, Welch Landgut dir gefällt, welch Sommerhaus." Er nahm ihn bei der Hand, durchschritt die Säle, Die Hallen all des hohen Säulenbaus, Und überließ zum Wohnort seinem Gaste Die reichsten Prunkgemächer im Palaste.

Mit Beisen bann umgab er ihn, sie weckten Des Wissens Durst in ihm, ber Seele Kraft, Indem sie höh're Welten ihm entbeckten: Det Künste Reich, das Reich der Wissenschaft, Gebiete, die sich reizend forterstreckten Bis zur Unendlichkeit, um zauberhaft Noch in den fernsten der Erscheinungsfüllen Die Sterne des Gebankens zu enthüllen.

Und war er an der Hand des Aftrologen Dem Sternenlauf, im Flug der Phantasie Orions Bahn und Cepheus nachgezogen, So traten dann, noch mächtiger als die, Gestalten vor ihm auf am Himmelsbogen, Halbgötter und Heroen, Boesie Und Mythus, und voran im ersten Lichte Die Könige und Helden der Geschichte.

Entstammt vom Borhild jeder großen That, Boll Eisers, jeder größten nachzustreben, Bar bald Theodorich der Zeit genaht, Die seine Wage hielt. Einst als er eben Wie sonst vor Kaiser Leo Morgens trat, Hieß seierlich ihn dieser sich erheben, Und zog ihn mit den Worten an die Brust: "Auf Leid folgt Freud', Gewinn folgt auf Berlust." "Der Helb, ber euch vom Hunnenjoch befreite, Der Bruder beines Baters — Walamir Ist todt; er siel nach großvollbrachtem Streite, Und ließ die Frucht bes Siegs dem Bolk und dir. Dein Bater ist nun König, fortan leite Dich höh'res Glück." "D dürft ich fort von hier!" Rief's in Theodorich, der bitter fühlte, Wie Schmerz zugleich und Stolz sein Herz zerwühlte.

Er hatte schnell sich auf sein Pferd geschwungen, Ritt vor die Stadt und dunkler Binienwald Umfängt ihn. Plötslich kommt herangesprungen Des Hauses treuer Hund, ihm folgen bald Zwei Diener seines Baters, Huldigungen Und Grüße rufen sie, und Giboald:
"Ach Herr," beginnt er, "eine Trauerkunde Wischt sich in dieses Wiederschens Stunde."

"Ich weiß es," ruft Theoborich, "ihr Treuen, Wie lebt mein Bater? Meine Mutter? fagt!"
"Bas kann," erwiedern die, "sie noch erfreuen, Da du fehlst? Theudemir sieht hoch betagt
Nach allem Siegsglück Noth und Elend dräuen, Die Hungersnoth, die schon am Bolke nugt.
Berwüstet ist das Land vom langen Kriege,
Das sind zuletzt die Ernten unsere Siege."

"Und ich ba," rief Theodorich, "ich wußte, Ich ahnte nicht einmal was ihr ertrugt, Ich lag an Aetherquellen, ach! ich mußte In himmeln schwelgen, während ihr euch schlugt. Nun auf! vielleicht erset, ich die Berluste. Es ist ein großes Recht, das mich befugt, Der Nothschrei meines Bolks. So seht mich brechen, Um Größres einzulösen — bieß Bersprechen."

Damit entriß er seinem Arm die Spange, Auf der des Kaisers Rame stund: "Ich bin Nun eines Königs Sohn, und ich empfange Den Freibrief durch mich selbst." Sprach's, und dahin Wie Windesschnelle flog der Ritt, die lange Und öde Nacht durch; mancher Tag erschien Und zweimal wechselte des Mondes Helle, Eh sie erreicht des Heimathhauses Schwelle.

Nach Grüßen und Umarmungen, nach Tagen Des Schmerzes und der Freude, einer Zeit, Die kaum verbarg des Jammers stille Klagen, Befahl Theodorich, es weit und breit Den Jünglingen der Gothen anzusagen, Wer mit ihm wolle, halte sich bereit, Denn einen Streifzug gält's und kühne Thaten Im Land der alten Feinde, der Sarmaten. Sechstausenb schaaren sich um ihn. Auf Häuten Wird eines Nachts der Donaustrom durchsetzt, Und den nach raschem Ueberfall zerstreuten Sarmaten wird ihr Lager und zuletzt Die Stadt genommen. So mit reichen Beuten Wird heimgekehrt; für lange Zeit war jetzt Der Noth gewehrt — es brachten taglang Fuhren Den Mühlen Korn und neue Saat den Fluren.

Allein Theodorich verschwand, er wollte Dahin, von wo er weggeslohen war, Daß Niemand ihn der Untreu zeihen sollte, Und stünde selbst auf seinen Kopf Gefahr. So kam er nach Byzanz; dort wogt und rollte Die Menge wie vordem, doch sonderbar, Kaum hat er sich genaht der Hosburg Stusen, Da hört er sich bei seinem Namen rusen.

Und auf den Auf erblickt er einen Gothen, Und in der Rüftung, die sonst ihn geschmückt; Er nähert sich, da wird ihm Halt geboten, Ein Zerrbild seiner schielt ihn an und drückt Ihn roh zur Seite. "Kam ich zu den Todten, Ist der, der ich einst war — bin ich umrückt? Den Doppelgänger da in meinen Waffen, Hat ihn die Höll' aus meiner Schuld geschaffen? Erschüttert benkt er's, weicht bestürzt zur Seite Und setzt auf einen Pfeiler sich voll Gram. Wie häßlich dünkt ihn, seit er sich besreite, Was einst ihn hier beglückt. "D bittre Scham! Fort!" ruft er aus, als eben im Geleite Des ganzen Hofs Leo vorüberkam; Ein Blick, und mit der alten Güte wieder Beugt sich der Kaiser zu dem Jüngling nieder.

"Woran," begann er, ließen wir es fehlen, Was konnte dich bewegen, theurer Sohn, Bon uns so eilig dich hinwegzustehlen? Ist unsre Seele doch mit dir entstohn!" "D," rief Theodorich, "kann ich's verhehlen, Daß mir's das Herz zerriß, an deinem Thron So da zu stehn in aller Freude Mitten, Indeß Unsägliches die Meinen litten.

"Ihr habt es klüglich mir verschwiegen, nimmer Sollt' ich die strenge Wahrheit schau'n, bethört Bom Glanz des Hofes, und in Glück und Schimmer Hätt' ich auch bald den Nothruf überhört, Die Mahnung, die mich rief. Jetzt um so grimmer Und um so mehr im Innersten empört Empfand ich meine Pflicht und mein Verlangen, Je tiefer jener Schlaf mich hielt umfangen.

"Hat benn umsonst mein Muth sich aufgerichtet An Chrus, Alexander, Hannibal? Hab' ich auf jedes Heldenthum verzichtet? Ein Richts zu sein, auf meiner Stirn ein Mal, Ein Brandmal? Bin ich nicht vielmehr verpflichtet, Daß ich dem Bolt, so groß an Muth und Zahl, Daß meinen Gothen ich ein Leitstern werde, Und meine Spur einpräge dieser Erde?"

"So zieh' bahin," rief mit erhabnem Schauen Der Kaiser auß: "Auf, Jüngling, rüste dich! Und führe nach Hesperiens goldnen Auen Und führ' nach Rom dein Bolk, Theodorich! Dir darf ich diese Sendung anvertrauen, Dir jenes Rom und jenen Himmelsstrich, So reich gesegnet einst — und so verachtet Und so zertreten jetzt und hingeschlachtet."

"Du sahst den Bunsch in meiner Seele sprossen," Rief froh der Jüngling voll Begeist'rung auf, "Bas ich ersehnt, bei dir war es beschlossen, Du winkst, da tritt mein Stern in seinen Lauf, Und künst'ger Glanz ist um ihn her ergossen." "Ja siege," rief ihm Leo zu; darauf Ergriff er seine Hand und am Balkone Erschien er dann mit ihm als seinem Sohne. "Er geht, er geht," sprach schlau vor sich und leise Der Doppelgänger, der Trabant, ein Mann Aus andrem Gothenstamm, der gleicher Beise Am Hose Gunst und Shren sich gewann. Er spähte schielend jest umher im Kreise, Und dachte lange nach, und sagte dann: "So muß es kommen, ja, ich hab's gefunden, Durch den Feind wird ein andrer überwunden.

"Dem Oboaker gilt's, bem Feind ber Togen, Der niemals was auf euren Purpur hielt; An diesem Anaben bricht der starke Bogen, Der so gewaltig ist, so hoch gezielt. Das Glück, nicht einem Alarich gewogen, Gibt sich nun dem, der nur bisher gespielt, Ein launisch Weib, das seine Gunst versteigert, Und morgen wegwirst, was es heut verweigert."

Er stellte sich in eines Saales Ede, Und sah den Festzug an und sah das Mahl, Den Schenktisch und die silbernen Gedecke, Besetzt mit manchem goldenen Pokal. Mit unterschlagnen Armen stund der Recke Wie steinern da, bis früh beim Morgenstrahl Der Kaiserhof und alle Senatoren Und Gast um Gast allmählig sich verloren. "Ihr andern," sprach er zu sich selbst, so brückend Ist noch der Banzer nicht, den mir mein Loos Hier umgeschnallt, doch ihr, euch selbst zerstückend, Bekrieget euch, daß blut- und mühelos Byzanz die Welt beherrsche." Sprach's, sich bückend Bor einem Kämmerer, der vorüberschoß, Dann hob er wieder sich in Riesenlänge Und schritt hinweg, und schwand im Bolksgedränge.

Umjubelt unter Heil und Glückverkinden, Und im Triumph geführt bis vor das Thor, Berließ die Stadt, an die zwei Meere münden, Der Sohn des Theubemir. Als still empor Die Nacht dann stieg aus ihren Felsenschlünden Und sein Geleit sich nach und nach verlor, Da läßt er gerne seinem Pferd die Zäume, Und sliegt der Heimath zu, vertieft in Träume.

Ersehnt war ihm die Stille, sie versüßte Den innern Kampf mit seiner Herbigkeit, Und hob ihn durch der Ehrbegierden Büste In schönem Flug vom Niedrigen befreit, Zu jenem hohen Ziel, das ihn begrüßte. Mit ganzer Seele fühlt er sich bereit, Sich ihm zu nahn, und hat nicht wahr genommen, Wie sehr er unterdeß vom Weg gekommen. Stets dunkler ward der Mald, der Uhu schwirrte, Und flog um ihn heran in trägem Flug, Indeß Gestrüpp, wo tastend der Berirrte Durchs Dickicht drang, ihm Stirn und Wange schlug, Und tieser in die grause Nacht verwirrte. Es scheinen riesenhaft im Zaubertrug Der Bäume Stämme sich emporzuringeln, Und Schlangen überall hervorzuzüngeln.

Er steigt vom Pferb, er schafft sich unerschrocken Mit seinem Schwert durchs Dickicht Bahn, allein Auf kurze Zeit nur; immer wieder stocken Die Schritte gegen Burzel und Gestein, Und Stimmen hört er sich dämonisch locken; Als sich der Bald beim ersten Tagesschein Bor ihm erschließt, steht bis zum Himmelsrande Ein kahl Gebirge da im Sonnenbrande.

Und eine Felswand ragt vor ihm, bis oben Wie lauter Marmor, spiegelblank und glatt; Sie ist, sobald er näher dringt, zerstoben, Doch eine zweite tritt an ihre Statt, Sie weicht, die dritte hat sich schon erhoben. So sindet ihn die Nacht zu Tode matt Und so der nächste Tag, da bringt ein Regen Der Luft ihm einen fernen Schall entgegen.

Ein Hufschlag bröhnt, und siehe da, der Reiter, Der sich durchs Dickicht schafft zu ihm die Bahn, Antemidor ist's, einer der Begleiter, Die jüngst noch mit ihm waren. "Ei beim Pan!" Ruft ihm der Grieche zu, "bist du nicht weiter? Laß dir's ein Omen sein, und nimm mich an Alls Reisgenossen, satt hab ich das Treiben Der Stadt, ich will bei euch Germanen bleiben."

"Ift möglich!" rief Theodorich: "Entsagen Willst allem du was dir einst wohl gesiel? Dem Glanz der Stadt, den sonnenhellen Tagen Dem Wink zur Ehre, jedem Fest und Spiel?" "Ja!" rief Antemidor, "ich will es wagen. Uch wie der Tempel einer fern am Nil, So lebensmüde din ich, ich empfinde, Daß ich bei euch nur wahre Freiheit sinde."

"Das sollst bu," rief ber Gothenfürst und reicht Die Hand bem Freunde dar, "du bist willsommen." So reiten sie dahin, und rasch entweicht In Scherz und in Gespräch die Zeit. Durchschwommen Wird mancher Strom, und mancher Mond verstreicht, Bis sie dem Ziel der Reise nah gekommen, Und an der Mark, den Ihrigen gewahr, Begrüßt sich sehn von einer Gothenschaar.

Lingg, Bölterwanderung. II.

Im Eichwald aber lag das Bolf um Feuer Bei seinen Bannern rathlos, thränenreich, Denn Theubemir, der König, allen theuer, In seinem Burghof lag er todt und bleich. Den Sohn, der jetzt heransprengt, grüßt ein scheuer, Erstickter Zuruf, froh und bang zugleich. Ein Blick sagt alles ihm, hinstürzt er schreiend, Dem Todten ganz und ganz dem Schmerz sich weihend.

Behklage schalt umher, und um das Schloß Stehn weiße Fraun, gehüllt in lange Schleier, Und Trupp für Trupp, die Männer hoch zu Roß Begehn mit Waffenschall die Leichenfeier. Und endlich tönt's: "Heil dir, erlauchter Sproß Vom Stamm der Amaler, steh' auf, Befreier, Gebiete Stillstand beinem Schmerz hinfort, Und führ' uns, führ' dein Bolk, du junger Hort!"

Theodorich, erwachend aus dem Banne Des tiefen Schmerzes, richtete sich auf, Wie nach dem Sturmwind eine junge Tanne, Und ging umher, und schritt von Hauf zu Hauf, Und gab den Gruß und Handschlag jedem Manne, Und setzte fest, daß in des Jahres Lauf Bereit zum Ausbruch von der alten Scholle Auf einem Feld sich Alles sammeln solle. Und so geschab's, auf meilenweite Strecke Ward von der Häuser Brand die Nacht erhellt, Und Stiere zogen die mit weißer Decke Umspannten Wagen, ein beweglich Zelt, Belastet mit Geräth, mit Pflug und Egge, Die hier zum lettenmal das Feld bestellt, Mit Sens' und Sichel und mit all den Waffen, Um einen neuen Boden zu beschaffen.

Und auf dem Wagen, Greif und Kinder pflegend, Sah man die Fraun, daneben her zu Roß Die Männer ab und zu, dort Wild erlegend, hier ordnend in dem ungeheuren Troß.
So ging der Zug sich langsam fortbewegend Bon Gau zu Gau, bald um ein Felsenschlöß In froher Rast sich lagernd, bald auf Weiden, Bald in der Wälder Nacht und bald auf Haiden.

Und vorwärts ging's von Herbstbeginn bis Mitten Im Winter, rastlos wie der Wolfen Flug. Boraus auf Pferden stolz und mächtig ritten Die Auserlesensten des Bolks, ein Zug Gepanzerter, und hinter ihnen schritten Schildträger, deren eine Truppe schlug Mit Keul' und Streitart, während andre Schaaren Mit Schwert und Wursgeschoß bewassnet waren.

Es war, als spräch' aus dunklen Lorbeerkronen Italien, das sie kommen sah: "Ach! floß Denn noch nicht Blut genug, und lebt kein Schonen Mit mir und meiner Söhne bittrem Loos? Antwortet Stürme, wollt ihr mich bewohnen? Ihr wist doch Fremde, daß ich schon vergoß Unzähl'ge Thränen, Ströme meines Blutes Und allen Reichthum meines letzen Gutes."

Bon Oboaker auch erschienen Boten; Theodorich, auf ihr Willkommen, stieß Die Hand zurück, die sie ihm dargeboten. Er sprach: "Byzanziums Herrscher überließ Italien mir und meinen Ostrogothen, Und wer ist Odoaker? Ich verließ Der Donau Land, um hier fortan zu thronen, Beugt jener sich, so will ich seiner schonen."

"Er ift," erwiedert Heremud entrüstet,
"So tapfer und so edlen Stamms wie du,
Doch unrecht ist's, daß dich nach dem gelüstet,
Was er erkämpst hat und genießt in Ruh."
"D," rief Theodorich, "daß ihr nicht wüßtet,
Er ist ein Räuber und Thrann dazu."
"Doch keine Krone hat er je getragen..."
"So leichter wird das Haupt ihm abgeschlagen!"—

Da wandten, Schmerz im Blick, die Rugier Mannen, Die Zügel ihrer Rosse: "Hör' es jetzt Der Himmel, daß nicht wir den Streit begannen, Daß nicht den Gottesfrieden wir verletzt."
So rusend sprengen sie voll Zorns von dannen. In Gram ward Odoakers Brust versetzt, Ms er sie hört: "Muß ich mit dem mich schlagen, Den ich so hoch im Herzen stets getragen.

"Er ist ein trafterfüllter Lanzenschwinger, Ein junger Held, mir bleicht die Lode schon, Auf seine Wiege wies mit goldnem Finger Das Glücksgestirn, er ist ein Königssohn; Ich bin vor ihm in jeder Art geringer; Ein Kämpfer bin ich nur um kargen Lohn. Doch gilts, so will ich an die Arbeit gehen, Und blutig streiten, mag was muß geschehen."

Er rief hierauf die besten seiner Recken Zum Kriegsrath um sich her im Wassensaal, Die schwuren: stets vor ihn ihr Schwert zu strecken, Ihr Leben ihm zu weihen allzumal, Mit ihrem Leib ihn noch im Tod zu becken. — Er zog sein heer zusammen in dem Thal, Wo brausend durch der Felsenklust Gedränge Die Etsch ans Meer rollt ihre Wogengänge. Mit ihm find, die dort wild und unbehaust Auf Felsen wohnend das Gebirg durchjagen. Es treffen, wo des Sontius Woge braust, Die Heere sich, um hier die Schlacht zu schlagen. Da reitet er, den Speer in seiner Faust, Den Fluß hindurch, durchbricht Gezelt und Wagen, Und fordert vor dem Lager gegen sich Heraus zum Zweikampf den Theodorich.

"Hör', was ter Gothenkönig dir verkündet," Rief ihm der Herold zu, "er hält nicht werth Den Odoaker, der ein Reich gegründet Auf Raub und Mord, zu fallen durch sein Schwert." Wie wenn ein Baum, in den ein Blitz gezündet, Jäh aufflammt, so von raschem Zorn versehrt Rief Odoaker auf: "Gut, er versuche Die Wasse nicht, beschwert von solchem Fluche.

"Ein Aar wie er sollt' nicht mir Falken weichen, Doch weil es benn nicht anders enden soll, So übersäe sich das Feld mit Leichen, Das Bolk verbüße seiner Fürsten Groll."
Sprach's Odoaker, gab zur Schlacht das Zeichen Und stürmt voran. Lang wogt' und schwoll Die Kampffluth hin und her und hob die Wage Der Streiter zwischen Sieg und Niederlage.

Bas mag bem Anprall, wenn im Rothgebränge Ein ganzes Bolf heranwogt, widerstehn,
Das wüthend ward durch jeder Mühsal Länge,
Und nur noch Sieg hat oder Untergehn?
So ließen denn des Falken schwächre Fänge
Allmählig über sich den Sieg geschehn,
Und Odoaker wich mit seinem Heere
Zurück vom Tag des Glückes und der Ehre.

Roch an ber Abba einen Kampf zu streiten, Und vor Berona hält er seine Macht, Biel Bolkes ward erwürgt auf beiden Seiten, Und manche löwenmuth'ge That vollbracht. Manch alter Mauerrest aus jenen Zeiten, Benn hell auf ihm die Mittagssonne lacht, Erzählt, wie nach Ravenna die versprengte, Die letzte Heerschaar Odoakers brängte.

Berfett die Waffen, trauernd und geächtet, Auf müden Pferden ziehn sie durch das Thor, Die deutschen Söldner; wenn ihr es bedächtet, Ihr Gothen, die zum Sieg das Glück erkor, Daß ihr gar bald das gleiche Recht versechtet, Daß euch ein gleiches Schickfal steht bevor, Ihr würdet gern die Hand den Männern reichen, Die euch an Aussehn und an Sprache gleichen! Doch folch Erwägen kennt noch nicht ber rohe Und stolze Sohn der ungezähmten Kraft, Und ohne Mitleid ist der Siegesfrohe; So wird der Ansang stets hinweggerafft Nur durch sich selbst, und alles Große, Hohe Ersteht allein durch diese Eigenschaft, Des Chaos Eigenschaft, das immerwährend Sich selbst vertilgt, sich immer neu gebärend.

Die Luft schien wie aus Licht und Schnee gewoben, Durchglüht von Blumen eines Diamants, Wie aus der Erd aufbrausend, dampfend schnoben Die Pferde durch der Lüfte reinen Glanz, An Purpurzügeln wiehernd; Funken stoben Bom Cifenhuf, es blitte Lanz an Lanz; Wie Höllendrachen brausend nach Gehenna, So ging der Gothen Heerzug auf Navenna.

Boraus Theodorich. Bon Gau zu Gaue Bestimmt er seines neuen Reiches Mark, Er wirst den Hammer über Feld und Aue Und über breiten Strom, so weit die Bark Des Fischers geht und Pflugschaar wühlt und Haue, Wird Alles sein, er stößt ins Heerhorn stark, Ins Hüsthorn auf dem Berg wie Sturmgeläute, Und die da kommen, nennt er seine Leute. So weit der Burfspeer reicht, der Pfeil vom Bogen, Der Wald den Schatten wirft ins Land hinein, Der Bogel in der Luft, der Fisch in Wogen, So weit ein Hahn fräht, Wind weht, Groß und Klein, So weit des Weges kommt ein Mann gezogen, So weit ist Alles, Wild und Zahmes sein! Er sprengt die Heerstraß her im Wassenglanze, Und in die Erde bohrt er seine Lanze.

Als Rastort ward ihm einst in jenen Tagen Das Landhaus des Anicius bestimmt, Doch als er ankommt, hört er Schrei'n und Klagen, Und seine Krieger sagen ihm ergrimmt: "Den Alten da, den mußten wir erschlagen; Wem man nicht mehr als eine Traube nimmt,!; Und der das Schwert dann zucht nach deinen Treuen, Der soll's, und jeder so wie der, bereuen."

Theoborich rief: "Otochar, ber Wüther, Hat solchen Haß in dieses Bolk gesät, Er hat der Senatoren reiche Güter Mit seiner Söldner Waffen abgemäht. Befrein will ich das Land von solchem Hüter, Doch diesen da begrabt mir, er verräth, Wenn auch in schlechter Kleidung und beim Pfluge, Den eblen Kömer noch in jedem Zuge."

Er nahm sein Lager nun, wo dichtverschlungen Ein Fichtenhain sein Königszelt umgab, Empfing auch hier ber Städte Hulbigungen, Zu seinen Füßen Schlüffel, Schwert und Stab, Denn Alles, bald von neuem Glück bezwungen, Fiel nach und nach von Odoaker ab — Er sah vom Thurm Ravenna's schon die Tage Der Noth herannahn, ter Belagrung Plage.

Und diese Tage wurden Jahre, Jahre Boll Widerstand und Hoffnungslosigkeit, Ravenna ward die Rabenstadt, die wahre, Und jede Straße, worin dicht gereiht Die Leichen lagen, eine lange Bahre. In einer Racht der tiefsten Dunkelheit Ward jene ungeheure, in den Sagen Die Rabenschlacht geheißne Schlacht geschlagen.

Ein letzter Ausfall war's, das letzte Ringen Der Riesen mit dem Schickfal. Todesmuth Auf dieser, für ein endlich Siegsgelingen Die Zuversicht auf jener Seite, Buth Und Trot auf beiden so, daß von den Klingen Der Blit die Nacht erleuchtete, daß Blut Statt Wassers das versiegte Flußbett füllte, Mit Leichen wie mit Schutt die Gräben hüllte. Und in dem leichenvollen dunklen Graben Auf Odoaker traf Theodorich, Nur wie sie hieb auf hieb sich wiedergaben, Erkannten gern die beiden helden sich. Es war ein Streit gewaltig und erhaben Und lautlos, keiner wankte, keiner wich, Zwei Stern' allein am schwarzen Firmamente, Bis daß die allgemeine Flucht sie trennte.

Das Ende kam, auf blauen Meereswogen Schwamm einst, die großen Segel ausgespannt, Des Feindes Flotte her, und hielt im Bogen Den Hafen vor Ravenna's Thor berannt. Die letzte Hoffnung war damit entstogen, Bon Hunger und von Krankheit übermannt Ergab sich Odoaker, seine Todten Und seine letzten Treuen an die Gothen.

Trompetenschall empfing ihn an bem Tage, Als er vor seinen Sieger trat, erhellt Bon goldnen Leuchtern war ein Festgelage Im Schatten eines Lorbeerhains bestellt. Theodorich empfing ihn mit der Frage: "Sag mir, ob dieser Garten dir gefällt? Du siehst hier Bein und bei dem Wein die Traube, Und zwischen Blüthen goldne Frucht im Laube." "D wohl," sprach Oboaker und ihm schien, Es lieg ein Stachel in des Königs Worte, Er frug: "Ich möchte wissen, ob ich bin Nur ein Gefangner an so schönem Orte?" Da wies ihn jener nach der Tafel hin Und winkte, plötlich durch die Pforte Drang Pfeil auf Pfeil, es stürzten aus dem Laub' Die Früchte und der Wein zerrann im Staub.

"Sieh, so hast du ben großen schönen Garten Italiens verwandelt." "Nein, o nein!" Rief Odoaker, "rebe nicht so harten Und ungerechten Spott, vielmehr allein War's ich, ber diesem Land den längst erharrten, Ersehnten Frieden gab und ein Gedeihn. Ein Kirchhof, nicht ein Hain der Hesperiden War vor uns hier, wir aber hielten Frieden."

"Es mag so sein, nun setze bich zum Mahle, Komm!" rief ber Gothe, ben ein Kömerkleib Und Gold umgab auf hellem Panzerstahle, Ein Purpurmantel, Spangen und Geschmeib. Doch Odoaker, vor dem Sonnenstrahle Des Siegers glich nur seinem eignen Leid. Er trug sein Schwert nur und den rauhen Bestaubten Panzer, blutig und zerhauen.

Theodorich mit einem Seitenblick
Auf Jenes Schwert rief aus: "Laß bir's behagen,
Trink und vergiß bein trauriges Geschick,
Du, der Italiens Krone ausgeschlagen,
Fürwahr du hast ein eisernes Genick!"—
"Und eine Seele fähig zu ertragen"
Sprach Odoaker, dem von Unmuth schwoll
Die Brust: "Dein Wohlsein, mein Pokal ist voll!

"Dein Hochruhm," fuhr er fort, "burchtönt die Lande, Dir huldigt Alles, wen bezwingst du nicht? Wer sügte sich nicht gern in deine Bande, Da Sanstmuh strahlt von beinem Angesicht? Der Brunk auf beinem glänzenden Gewande Ist gegen dich nur ein erborgtes Licht, Und welche Krone dich in Zukunst schmücke, Du leuchtest über ihr und jedem Glücke."

Berfinstert ward bes Königs Stirn, "mich hassen, Das wirst du," sprach er, "bald, ich werbe dich Dem Kaiser von Byzanzium überlassen, Entscheiden darf nur er bein Loos, nicht ich." Mit Müh schien Oboaker sich zu fassen, Er sagte tief bewegt: "Theodorich! Rur dir ergab ich mich mit meinem Heere, Richt einem Schergen, dir, weil ich dich ehre."

"Ich hört' genug, ber Söldnerkönig wiffe —" Rief jetzt der Gothe, "daß er uns verletzt, Das edle Roß zwar schäumt in sein Gebiffe, Doch wem schon die Geburt ein Joch gesetzt, Der sehe zu, daß man an ihm nicht misse Die Art zu reden, die ihm ziemt." Und jetzt Erhob sich Odvaker: "Hör' mich, Knabe —" Klang seine Stimme dumps wie aus dem Grabe:

"Kein Wunder, daß dir Alles wohl gelungen, Da du gezeugt im Bett der wilden Lust, Bielleicht von einem Dämon bist entsprungen, Und Theudemir hat nichts davon gewußt." "Tod!" schrie Theodorich "den Schlangenzungen," Und stieß das Schwert in Odoalers Brust. Der sant, und lautlos schied dahingegeben Der schmerzerfüllten Seele Hauch vom Leben.

Gejauchz erschallt, und während still die Leiche Entfernt wird, tönt Fansarenklang Dem neuen König im Italer=Reiche, Und Blumen regnet's und es schallt Gesang. Er aber starrt hinaus, ihm bäucht, es schleiche Bom Meer ber eine Schlange, lang und lang Erhebt sie sich hoch aus der Welle Blinken Und läßt von ihrem Haupt ein Krönlein sinken. Es kommt zu ihm heran und flimmt und schießt Im Glanz empor zu lichter Augenweibe, Und wie er barnach langen will, zerfließt Gleich einem Regenbogen das Geschmeibe. Sein Mundschenk tritt zu ihm heran und gießt Den Becher ihm zu fröhlichem Bescheibe, Und immer wieder voll mit Feuerwein Den Becher ihm, den reich besetzten ein.

Doch früh verscheucht vom Jubel der Gesänge Berläßt er stumm den Saal, und im Palast Durchwallt er Hof um Hof und Gäng' um Gänge; Die That so raschen Zorns gereut ihn fast, Da horch: erschallen da nicht Harsenklänge? Er lauscht und lauscht und nähert sich mit Hast, Und sieht durch eine der noch offnen Thüren De 1 Harfner im Gemach die Saite rühren.

Bon seinen Lippen aber bebt barein Ein Lied zum Ruhm von Oboakers Thaten: "Er war ein Mann, sein Herz schlug groß und rein, Er war ein Hort für alle die ihm nahten, Er wollte, statt gekrönt und Herrscher sein, In Allem nur mit seinem Bolk berathen, Und der an Glanz und Prunk der letzte war, War stets voran im Kampf und in Gesahr." Theodorich vernimmt mit Schmerz und Trauer Des Todten Preis, aus seinen Augen bricht Die Thräne vor, und ihn ergreift ein Schauer, Als sprächen Himmelsstimmen sein Gericht. Er seufzt aus tiefster Brust, und an die Mauer Der Säule birgt er weinend sein Gesicht, Dann legt er ab Geschmeid und Goldgefunkel, Und eilt allein hinaus in Nacht und Dunkel.

Durch eines Klosters Hof zur gleichen Stunde Rief's in der nächsten Nacht: "Auf! wenn ihr schlieft, Herbei ihr Mönche mit dem Schlüsselbunde! Schließt auf das Thor, ich bin es, den ihr rieft!" Theodorich trat ein, vor ihm im Grunde Bor einer Nische lag ein Grab vertieft. "Der ist es," "sprach ein Mönch, "der sich erboten Uns einzumauern in die Gruft den Todten."

Mit seiner Hilse trugen sie zur Stätte Des Oboakers Leichnam, und allein, Als ob er ihm was abzubitten hätte, Bog jener lang sich über ihn herein. Er schloß den Sarg von schwarzer Marmorglätte, Ergriff die Kelle, fügte Stein an Stein Zum stillen Haus, umweht von Moderseuchte, Und bei ihm saß der Mönch und hielt die Leuchte. Als Morgens früh des Klosters kleine Glode Jum Beten rief, trat aus dem Kirchengang Theodorich, und auf dem Marmorblode Der letzten Stufe horcht er nach dem Klang, Er strich von seiner heißen Stirn die Lode, Sein jugendliches Antlitz überdrang Ein tiefer Ernst und in der Morgenwolke Flog über ihm ein Abler vor dem Volke.





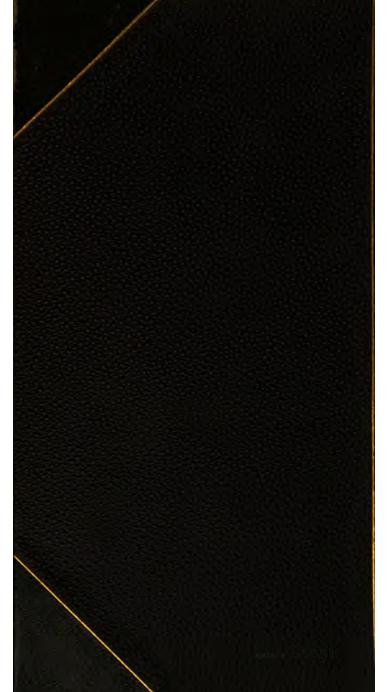